

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



38. 959. ij, 3





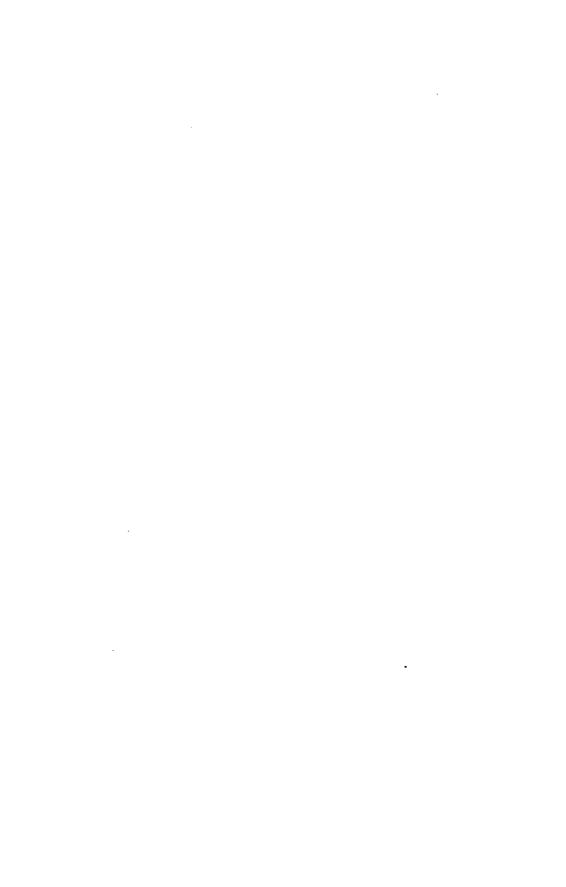

# Historisch oder Mythisch?

28 o n

Dr. E. ullmann.

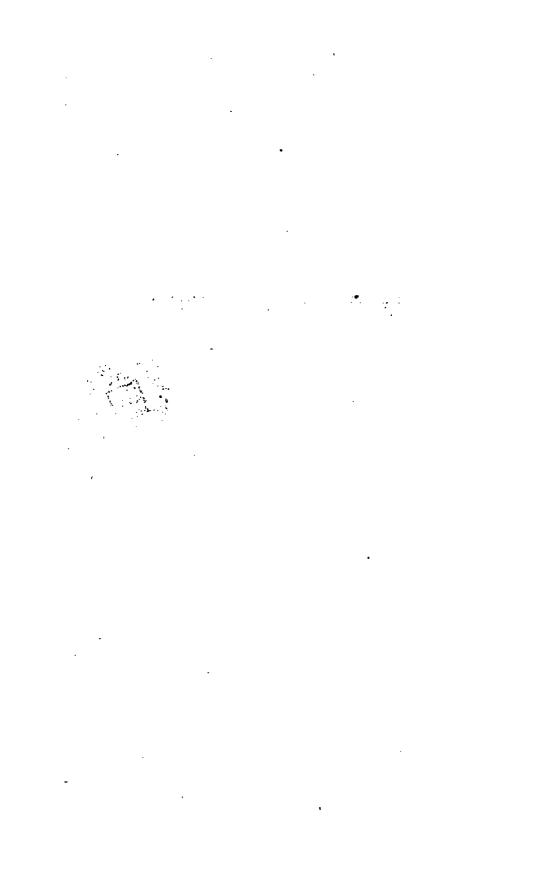

## Historisch oder Wythisch?

### Beiträge

a u r

# Beantwortung der gegenwärtigen Lebensfrage der Theologie

non

Dr. C. HIImann.

Hamburg, bei Friedrich Perthes.

1838.

959.

, ÷ ,

.

.626

Die Schrift, welche hier ersch Nicht lange nach Bekanntwerbung bas Leben Jesu ließ ich eine Beur meinem Freunde Umbreit und mir Studien und Kritiken abbrucken (3 -816). Diese Kritik veranlaßte ben an mich im britten Befte feiner der Inhalt biefes Senbschreibens banken und Betrachtungen hervor schreiben an Strauß (Stub. u. R -369) niederlegte. Da nun Si in einer felbstständigen Schrift at fich auch in folche Kreise zu verbrei Befagte icon barum, weil es eir unzuganglich fenn mußten, fo ichit ben Bunfc, ber an mich gebracht Rritif und mein Untwortschreiben i offentlichen. Dieg mochte ich jeb ben Studen eine Begleitung mit werthvoller werben tonnten, unb genau verwandten Inhaltes bingu,

in ben Studien und Kritiken (Jahrg. 1832, 3tes Heft S. 579 -596) erschienene Abhandlung über die Stiftung der Kirche burch einen Gefreuzigten und eine Erorterung über bas Berhalt= niß bes Kanonischen und Apokrophischen. Die Kritik bes strau-Bifchen Bertes ift, wie bie Natur ber Sache es mit fich brachte, ba bas straußische Senbschreiben sich barauf bezieht, nirgends im Befentlichen geanbert, am wenigsten an folchen Stellen, an bie fich jene Beziehung speciell anknupft; bagegen schien es unverfänglich, einige kleine Erweiterungen binzuzufügen ober bie und ba bie Fassung zu verbeffern. Das Namliche, jedoch mit gro-Berer Sparfamkeit, habe ich mir auch bei bem Untwortschreiben an Strauß erlaubt. Bollig umgearbeitet aber und fehr erweitert . ift ber, in feiner erften Geftalt nur fliggenhafte, Auffat über bie Stiftung ber Rirche burch einen Gefreugigten, und gang neu bie Abhandlung über bas Kanonische und Aporryphische. Zugleich muß ich bemerken, daß ber erfte Band bes ftraußischen Werkes in feiner britten Auflage, beren wichtige Beranderungen ein fo bedeutendes Zeichen ber wiffenschaftlichen Physiognomie ber Zeit und ein ehrendes Denkmal ber Bahrheitsliebe bes Berfaffers find, erft gegen Ende bes nicht eben beeilten Druckes biefer Schrift erschien und barum im Laufe berfelben nicht mehr berudfichtigt werben konnte.

Ich habe zum Titel biefer Schrift die Alternative: Historisch oder Mythisch? gewählt. Dieß ist geschehen, weil hiermit
ber Hauptgesichtspunct und ber verknupsende Gedanke, der durch
bie einzelnen Aufsähe hindurchgeht, am passendsten ausgedruckt
zu werden schien. Keineswegs aber soll damit gesagt oder angedeutet werden, weder, daß in dieser Alternative die ganze obschwebende Lebensfrage unserer Theologie erschöpft, noch, daß
alles auf den Gegensat des Historischen und Mythischen Bezügliche hier berührt und erörtert, noch endlich, daß dieser Gegensat ein nach allen Beziehungen absoluter sey. Andere mögen
andere Seiten der großen Frage, welche das speculative und hi-

florische Gebiet ber Theologie umfaßt, behandeln; mir als Rirdenhiftorifer lag gerade biefe Seite am nachften und ihre Bebeutung wird ja auch objectiv nicht geleugnet werden mogen. Chenso konnte manches, was bier nur in allgemeinen Bugen ans gebeutet ift, im Ginzelnen burchgeführt werben; aber bieg wird mehr bie Aufgabe berjenigen fenn, die bem ftraußischen Unternehmen pofitive Darftellungen bes Lebens Jefu entgegenfeben. wozu ich mich fur jest wenigstens nicht bestimmt finbe. Das enblich bie gewählte Bezeichnung nicht einen in allen Beziehungen abfoluten Gegensat aussprechen folle, wird die Entwickelung ber Sache felbft zeigen. Es handelt fich hier por allen Dingen um bas Befen und ben Grundcharafter ber evangelischen Ergabs lung und von biefer Substang ber urchriftlichen Darstellung, nas mentlich von ber Schilberung ber Perfonlichkeit Jesu als bes Bolks = und Welterlofers und berjenigen Merkmale, die ihm als foldem autommen muffen, behaupten wir, dag fie nicht mythis iches Product fen, fondern auf mahrhaft geschichtlicher Unschauung berube; aber dieß schließt nicht aus, bag in bas Ginzelne und so zu sagen Accidentelle ber Lebensschilderung Jesu bie Birtung umbildender Überlieferung hereinfpiele. Saben wir es boch hier mit einer Geschichte ju thun, bei ber es allerbings nicht, wie bei einem Criminalproceg, auf bie Richtigkeit aller untergeordneten Gingelnheiten ankommt, fonbern auf bie mahre Darftellung bes Ganzen nach feinem ibealen Gehalte, auf bie Beranschaulichung ewiger Wahrheit; aber bei biefer idealen und ewigen Wahrheit ift die geschichtliche Verwirklichung nichts weniger als etwas bloß Außerliches und Gleichgultiges, vielmehr ruht in ber Durchbringung bes Ibealen und Nactischen bas Wesen und bie Rraft ber Sache felbst, und barum wird es ftets, auch wo ber kritischen Behandlung bes Lebens Jesu bas ihr gebührende Recht zugestanden und bie ideale Bedeutung besselben vollkommen anerkannt wirb, die entscheibenbe Sauptfrage fenn, ob die Grund= bestandtheile ber evangelischen Darstellung bes Lebens Jesu und İ

die darauf ruhende Gesammtauffassung seiner Erscheinung we sentlich ein Gedankenerzeugniß der ersten Gemeinde und aus ih projicirt, oder ob hier wirklich die hochsten Ideen in das Leber geschichtlich hineingebildet und dadurch auch dem Geiste der Gemeinde eingeprägt seven,

Diese Berwirklichung bes Sochsten und Gottlichen in einen menschlichen Leben kann aber natürlich nicht aus einzelnen Be fandtheilen, sondern nur aus ber vollständigen Durchführung aus dem Gesammteindrucke beffelben erkannt merden. Der Geif offenbart fich zwar auch im Einzelnen, aber vollständig und it feiner inneren Ginheit boch nur im Gangen. Gben barum iff was auf einem folden Gebiet als hiftorisch gerechtfertigt werbei foll, nicht als abgeloftes Einzelne zu betrachten, sondern ale lebenbiges Glied eines großen Organismus, also aus bem Geif und im Busammenbange bes Gangen, und, weil bas Chriften thum nicht als isolirte Erscheinung in ber Weltgeschichte ftebt, is fteter Beziehung auf bas, mas ihm entweber wegbahnend vor angegangen, ober als unleugbare Wirkung aus ihm entsprun gen ift. hiftorisch in biefem Sinne mare also bas, mas fid als unentbehrliches Glieb bes Chriftenthums in feiner Entftehung und ursprünglichen Gestaltung kundgibt ober nothwendig vor ausgefett - benn ich fcheue bas Bort "Borausfetung" ebenfo menig, als Strauß trot ber Berschmahung bes Wortes bie Sa de gescheut hat - also, was nothwendig vorausgesett werder muß, wenn bas Chriftenthum, wie alle großen Erscheinunger in ber Geschichte, Grund und Boben haben und nicht in der Luf fcmeben, wenn es nicht einer Benne gleichen foll, die bas Gi aus bem fie bervorgekommen ift, nachträglich felbst erft noch legt

Das Gefagte beruht auf einem allgemeinen Gesetz und ha auch seine unleugbare practische Wichtigkeit. Alles geistig und physisch Lebendige kann wahrhaft und in hochster Instanz nu als Ganzes und in einer Reihe verwandter Erscheinungen begriffer werden. Zerstückelt, auseinander geriffen, werden unvermeidlich

bie einzelnen Theile zur Unwahrheit, weil sie ihr Leben, ihre 32. a. ihre ursprungliche Bebeutung verlieren. Wenn wir die schonfte Blume vor und haben und fie zerpfluden, so baben wir Stiel, Blatter, Samenftengel, aber teine Blume mehr; krlegen wir wieber ein Blatt, so bleiben uns einige Tropfen Saft. Abern und Bellgewebe, aber kein Blatt mehr; die Blume ift nur ba als ein Ganzes und nur als foldes vermogen wir fie sowohl zu genießen, als vollständig zu erkennen. Wie dem zerlegenden Botaniter über ben Theilen bas Bange vergeht, fo verliert für ben Kritifer, wenn er beim Zergliebern stehen bleibt, bie Totalerscheinung eines geiftigen Lebens ihre Kraft und Bebeutung. Run ift zwar fur bie Bedurfniffe ber Biffenschaft auch bas fritische Berlegen unumganglich nothwendig, und ferne ser es. in's Blaue binein gegen Kritik beclamiren zu wollen! ohne fie wurde das wiffenschaftliche Leben verdumpfen und das Salz bes Geiftes fabe merben. Aber es gilt hier, bas Gine ju thun und bas Andere nicht zu laffen. Die Bedürfniffe bes Lebens werben burch kritische Zergliederung allein nicht befries bigt, sondern in Beziehung auf diese stellt sich die Aufgabe, uns an das organische Ganze zu halten, entweder in seiner unmits telbaren naturlichen Geftalt ober fo, bag es nach ber Berlegung burch eine wahrhafte geistige Reproduction wiederhergeftellt wirb. In Betreff bes Evangeliums aber barf und muß boch in unferer fritischen Beit und im Getummel bes Streites gang bescheiben auch baran erinnert werben, bag baffelbe gunachft nicht fur bie Rritik, ja nicht einmal fur die Wiffenschaft überhaupt, fondern fur bie Lebenswirkung vorhanden ift, und baß wir baber, weil nur gange Lebensgestalten lebenbig wir= im, auch ftets die Aufgabe haben, es als Ganzes uns anzueig= ven und an Andere zu bringen. Das Christenthum hat, wie fein anderer Glaube, einen burch und burch ethisch = teleologischen Charafter; es verliert seine Bedeutung, wenn es nicht auf den Renfchen einen vom Innersten beraus umbilbenden und beiligen=

1sten hefte seiner Streitschriften. S. 99—103. Feststellung der Dissernzen und haupt = Streitpuncte. S. 103—106. Erster hauptpunct: die Persönlickeit Christi. S. 106—135. Zweiter hauptpunct: das Wunderbare in der evangelischen Geschichte. S. 135—163. Grenzbestimmung des Wesentlichen und Unwesentlichen im letzterer Beziehung. S. 163—168. Gelegentliche und allgemeine Betrachtungen aus Beranlassung des stransissen Wertes. S. 168—180.

- IV. Bur Charakteristik bes Kanonischen und Apokryphischen in Beziehung auf bie evangelische Geschichte. S. 181 241.
  - I. Allgemeines. S. 183—189. Begriff des Apokryphischen. S. 183—185. Apokryphische Evangelien, deren Hauptinhalt, Geistebart, geschichtliche Stellung und Bedeutung. S. 185—189.
  - II. Bestimmtere Charafteristif des Apofryphischen. S. 189—236. 1. Inhalt und Gegenstand der apofryphischen Darstellung. Schauplat der Handtung. Schauplat der Handtung. S. 189—194. 2. Kreis der heiligen Personen. S. 195—222. a. Issseph. S. 195—199. b. Maria. S. 199—206. c. Christus selbst. S. 206—222. Und zwar: α) Kindheit und Knabenalter. S. 207—218. β) Leidensgeschichte. S. 218—219. γ) Höllensahrt. S. 220—222. 3. Ergednisse hieraus: a) in Betress der Persönlichkeit Christi. S. 222—227. b) in Betress der Wunder. S. 227—233. 4. Darsstellungsform der Apofryphen. S. 233—236.
  - III. Schließliche Resultate. S. 236—241. 1. Specifischer Unterschied bes Kanonischen und Apokruphischen. S. 236—239. 2. Berührungspuncte. S. 239—240. 3. Parallele zwischen bem kanonischen und apokruphischen Christusbilde rücksichtich ber Wirkungen. S. 240—241.

J. 45

mi dilluti fo ta. to spite it fail

முன்னிருக்க சிசு சுவு இடங்க

Was setzt die Stiftung der christlichen Kirche durch einen Gekreuzigten voraus?

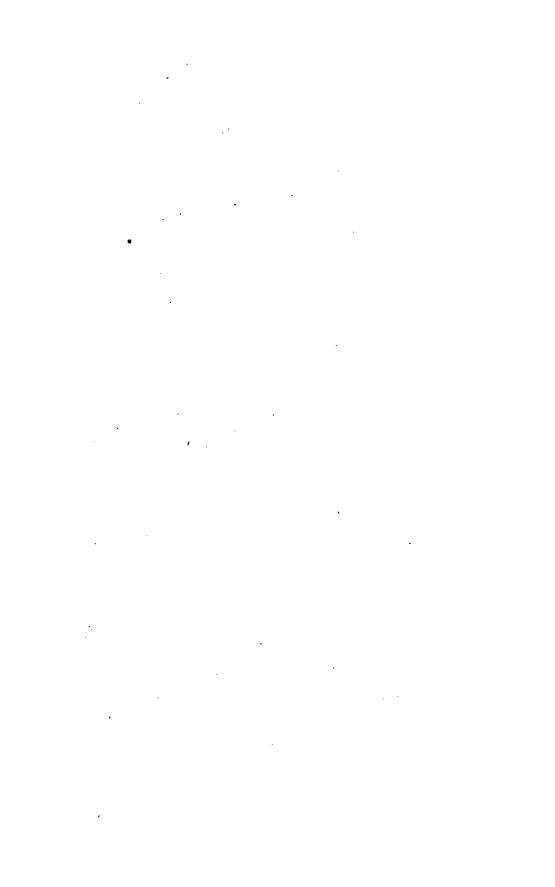

### Was Cetzt die Stistung der christlichen Kirche durch einen Gekreuzigten voraus?

Die in ber großen gottlichen Belthaushaltung, fo gibt es auch in ber besonderen Dekonomie bes Christenthums gewisse Puncte, Die jeden tiefer Blidenden, der zuerft baran vorüber geht, nachbenklich machen, bei grundlicher Erwägung aber zu bebeutenben Refultaten, von ber Bebenklichkeit, bie zuerft einmitt, gu einer fester begrundeten Ertenntniß ber Sache felbft führen tonnen. Bon folder Art ift die Thatfache, bag wir über bie Person und Geschichte Jesu nur außerft sparliche Nachrichten von außerdriftlichen, jubischen und heidnischen, Schriftstellern baben. Man bat fich häufig über diesen Mangel beklagt; man bat ihn auch benutt, um ein nachtheiliges Licht auf die Urgeschichte bes Chriftenthums felbst zu werfen. Bir fonnen an fic bas Verlangen nicht tabeln, über eine so große Erscheinung all= seitige, auch gegnerische, Nachrichten zu haben, selbst wenn bas burch mehr nur ein Interesse ber geschichtlichen Forschung befriebigt, als driftliches Leben geforbert werben follte; wir muffen es aber auch unter ben gegebenen Berhaltniffen gant in ber Orbnung finden, daß das entstehende Christenthum, welches für bie . oberflächliche, außerliche Betrachtung nichts anberes mar, als eine kleine unbedeutende Partei, ein Auswuchs bes Judenthums,

von ben Schriftstellern, bie ihren Blid auf bas Bange bes jubi schen Staates ober gar bes romischen Reiches und babei haupt fachlich auf bas politisch Wichtige richteten, wenig berudfichtig wurde. Indeg, betrachten wir doch auch einmal die Sache vo einer andern Seite! Ermagen wir die volle Bedeutung beffer was uns durch ben Mund außerchriftlicher Siftorifer überliefer ift! Es ift freilich an und fur fich nicht viel \*); aber viel und be beutend ift boch, was wir, zusammengehalten mit andern ge schichtlichen Erscheinungen, baraus folgern konnen. 3mei That fachen namlich fteben unerschutterlich fest; tein banlescher un humescher Stepticismus kann fie bezweifeln und kein voltaire scher Spott ihnen etwas anhaben. Die eine: Chriftus hat ge lebt und ift gefreuzigt morden; die andere: es eristirt eine chrift liche Kirche. Das Erste, daß Christus gelebt und unter ben Ju ben, seinen Bolksgenoffen, jur Beit bes Raifers Tiberius gewirl habe, konnte entweder nur im Scherg, wie von Napoleon i ber bekannten Unterredung mit Wieland und von einigen Gegner Straugens, welche ben Mythiker mit leichten Truppen bes Bi bes angriffen, ober, wenn es im Ernfte geschahe, wie von Bol nen \*\*) und Dupuis \*\*\*), nur vermoge eines an Bahnwig gren genden Geschichtsunglaubens bezweifelt werben; und wenn bie fes Lettere auch als Phanomen - foll man fagen bes menfc lichen Geiftes ober ber menschlichen Thorheit? - vorgekommer

<sup>&</sup>quot;) Man sehe die Zusammenstellungen in solgenden Schriften: Eckard Non-Christianorum de Christo testim. Quedlind. 1737. 4. J. C. Koecher hist. Jes. Chr. ex script. prosan. eruta. Jen. 1726. 4. J. A. G. Meyer Bersuch einer Bertheidigung u. Erläuterung der Geschichte Tesu u. der Apostel aus griech. u. röm. Prosanscrib. Hannover 1805. 8. M. Fronmuller: die Beweiskraft der Zeugnisse, welche die nichtchristlichen Schriftsteller der zwei ersten Zahrhunderte über die Geschichte Tesu ablegen. Studien der würtemb. Geist licht. Zahrg. 1838. B. 10. Hft. 1. S. 1—52.

<sup>\*\*)</sup> In feinem bekannten Berte: Ruines, Paris 1790.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Schrift: Origine de tous les cultes. Paris 1794. — And bere conlid gefinnte neuere Schriftfteller find noch angeführt v. Fronmuller a. c. D. G. 3 u. 4.

ift, so bat es boch feine Bebeutung im Bereiche einer gefunderen Biffenschaft, welche ben Werth ber Zeugniffe und Thatfachen nur irgendwie zu wurdigen weiß; benn, abgesehen von den ges schichtlichen Wirkungen und ber Ueberlieferung ber driftlichen Belt, geben uns hieruber auch jubifche und heibnische Schrifts feller Runde: Josephus namlich - und biefer felbft bann, wenn. bie bekannte Stelle von Chrifto \*) theilmeife ober gang unacht ware\*\*) - besonders aber Tacitus \*\*\*), Suetonius \*\*\*\*), ber Spotter Lucian +) und ber heftige Gegner bes Chriftenthums Ellus++); mit ber Gewißheit ber geschichtlichen Erifteng Sefu hingt aber auch bie Buverläffigkeit bes Factums ber an ihm volls jegenen Rreugesftrafe gufammen, benn bas Alterthum tennt nur mm gekreuzigten Jesus, vielfache Anspielungen beziehen fich auf diesen Umftand, und der große Romer, der mit ftoischer Erbabenheit und bitterer Berachtung auf die Christen herabblickt, beichtet uns mit einer, jedes Bedenken ausschließenden, Glaubs wurdigkeit, bag ber Stifter bes driftlichen Ramens unter bem Promator Pontius Pilatus die Todesstrafe erduldet + 1+1).

<sup>&#</sup>x27;) Archaeol. XVIII, 3. 3.

<sup>&</sup>quot;) Außer ber vielbestrittenen Stelle namlich, über bie wir hier nichts win sagen wollen, wird Jesus auch noch von Josephus erwähnt Archaeol. XX.
9. 1. als Bruder bes Jakobus u. als ber, ben man Shriftus nenne.

<sup>\*&</sup>quot;) Annal. XV, 44.

<sup>&</sup>quot;) In Claudio cap. XXV.

t) In ber Schrift de morte Peregrini cap. 11. 12 u. 13.

ti) In zahlreichen Stellen seines Werkes gegen bas Christenthum, welse ims Drigenes ausbewahrt hat, erwähnt Gelsus Jesu, als bes Stifters bes Stiftenthums; er spricht, obwohl in polemischer Weise von seiner Lehre, seinen Ihan und Schickfalen und namentlich auch von seiner Kreuzigung und Auferstebing. Eine Zusammenstellung sindet man bei Fronmüller im angef. Aufsape C. 26. ff.

<sup>†††)</sup> Tacitus bedient sich zwar a. a. D. des allgemeinen Ausbruckes: supplicio adsoctus erat; Lucian bagegen nennt Jesum mit bestimmter Beziehung:

af den Kreuzestod του μέγαν ανθοωπου, του έν τη Παλαιστίνη αναstolozio δέντα (de morte Peregini cap. 11.) und του ανσπολοπισμένου

kulivor σοφιστήν (ibid. cap. 13.); Gelsus endlich spricht vielsach und aus-

andere Thatsache, daß eine christliche Kirche eristire und zwar i bestimmten Zusammenhange mit diesem Gekreuzigten, beweis zu wollen, ware lächerlich: für die Bergangenheit bezeugt u dieß eine mit Quellen und Denkmalern aller Art ausgestatt Geschichte von achtzehn Jahrhunderten und in der Gegenwkönnen wir es selbst mit Handen greifen.

Aber hat man nun auch hinlanglich bebacht, was in die beiben Saten: Jefus ift gefreuzigt und bie driftliche Rirche burch ihn vorhanden — liegt und was baraus folgt? Zunde , faffen biefe Sage, wenn wir sie so nackt neben einander h ten, einen gewaltigen Wiberfpruch in fich, einen Gegenfat, t fen eines Glieb bas andere auszuschließen scheint. Gegen 1 ben Fall, wir wußten von ber driftlichen Geschichte, wie fie i bie evangelische und altfirchliche Überlieferung gibt, gar nich und traten so, unbefangen aber auch unwissend, zu jenem Di nomen bingu, fo mußten wir wohl fagen: ift Jefus weiter nic als ber gefreuzigte jubische Lehrer, wie wir ihn auch aus ben & richten ber außerchriftlichen Welt kennen, und haben wir mit Thatsache ber Kreuzigung seine Lebenswirksamkeit abzuschließ fo kann die Stiftung einer folden driftlichen Rirche, wie wir factisch vorfinden, aus ihm nicht befriedigend erklart werd ift aber bie Rirche nach ihrer geschichtlichen Beschaffenheit b noch von ihm abzuleiten, fo burfen wir nicht bei bem Gefreu ten, wie er uns auch aus jubischen und beibnischen Ungaben kannt ift, fleben bleiben, sondern muffen ihm gemiffe Attrib quertennen, durch welche er gur Grundung einer folden Gemi schaft auf eigenthumliche Beise befähigt wurde. Nun ift a beibes gleich mahr und gleich unwidersprechlich: bas Gefreug

führlich von der Bestrafung Jesu durch das Kreuz. Man vergleiche nur O contra Gels. II, 45. 46. 47. p. 420 sqq. ed. de la Rus. In der Stelle 47. erwähnt Drigenes: Gelsus werse den Christen vor, sie verehrten Jesus et il er gelitten habe, und daher müßten sie consequenter Weise alle auf nämliche Art verehren, die, wie er, gekreuzigt worden.

sem und die Kirchenstiftung; es muß also dieser Segensat durch Bermittelungen besonderer Art seine Ausgleichung gefunden has den und wir sind veranlaßt, ja genothigt, zwischen den beiden Büchem desselben Dinge von hoher Merkwürdigkeit und eminenster Wirkungskraft vorauszusehen. Dieß ist es, was wir hier bestimmter anschaulich machen wollen, um auf jenen einsachsten Grundlagen, die gar nicht erschüttert werden können, ein zwar nicht ausgeführtes, aber doch schon in den allgemeinen Umrissen hinlinglich bedeutungsvolles Gebäude der Urthatsachen des Chrissmitums — ohne Beihülse der evangelischen Urkunden — ausszussen.

1

1

Ran ermage es vollständiger: ein gefreugigter Jube fliftet bie driftliche Rirche. Schon ein Jube; also ein Sproffling bes bis Bolfes, zwischen welchem und bem mabrhaft nationalen Romet ober gebilbeten Griechen ober überhaupt jedem Polytheiften trot mencher Unnaberung boch noch eine unüberfteiglich scheinenbe Auft befestigt mar, ebenso burch die Berachtung ber übrigen, besonders cultivirteren Bolker gegen die Juden, wie durch die bilhocherte Engherzigkeit ber Juben gegen bie übrigen Bolker. Wer noch bazu ein getreuzigter Jude! also ein Mann, ber bie Strafe erbuldet, die in aller Augen die schmählichste mar, der fein offentliches Leben mit einem Acte ber außerften Schande bes schlossen hatte, mit beffen Bilbe und Andenken bie Borftellung des Gekreuzigtsenns nun einmal untrennbar und auf eine durch= aus harafteristische Weise verbunden mar. Für uns freilich hat bas Arenz gerade burch Chriftum eine bobere Beihe und eine beis lge Bebeutsamkeit bekommen; es ift bas Beichen, bas, wie unft Dichter fagt, jest aller Belt zu Troft und Soffnung ftebt, und felbft fur unfere Phantafie ift es durch funftlerische Darftellung verschont. Aber mas es bem Romer seyn mußte, konnen wir und vergegenwartigen, wenn wir an bie Stelle bes Rreuzes Rab ober Galgen fegen; ber Romer kannte nichts Schmachvol:

leres, als die Kreuzesstrafe, so daß Cicero sagt\*): selbst d Name des Kreuzes sen entsernt nicht nur vom Leibe des ron schen Bürgers, sondern auch von seinen Gedanken, Augen un Ohren! Für die Juden \*\*) aber wurde das Erniedrigende t Kreuzigung Sesu noch dadurch erhöht, daß sie mit Hülse t heidnischen Römer \*\*\*) vollzogen worden war. Und dieser s kreuzigte Jude hat dennoch die christliche Kirche gestistet; d heißt, wenn wir den Inhalt, der in diesen Worten liegt, etw vollständiger aussprechen wollen: Er hat eine Gemeinschaft s gründet, die ihm, wie uns der bekannte Brief des Plinius an Tr jan \*\*\*\*) berichtet, schon in der frühesten Zeit "wie einem Gott Loblieder sang †), die ihn von dem ersten Beginn andetend viehrte als Gottessohn, als einzigen Urheber der Seligkeit, a

<sup>&</sup>quot;) Nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium Roman rum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Citero nennt die Kreu gung crudelissimum teterrimumque supplicium, in Verr. V, 64. Derse sagt: Facinus est, vinciri civem Romanum; scelus, verberari; pro parricidium, necari: quid dicam in crucem tolli? verbo satis digno te nesaria res appellari nullo modo potest. In Verr. V, 66. In demseld Sinne gebraucht Ulpian vom Kreuz den Rusdrud supremum supplicium. Schristichen Schriftsellern sind zu vergl. Justin. M. Apol. 1, 22. Lactar Institt. IV, 26. Arnob. adv. Gent. I, 36. Minuc. Fel. in Octav. cap. wo der heibe Christum nennt hominem summo supplicio pro facinore punitum — und cap. 29, wo der Christ erwichert: Quod religioni nostrae huinem noxium et crucem ejus adscribitis etc. Abhandlung: De insan quo Christus adsectus est crucis supplicio in C. H. Lange Observatt. s cris. Lubec. 1737. p. 151. sqq. Nuch Fronmüller a. a. D. S. 49.

<sup>\*\*)</sup> Auch ihnen galt keine Art bes Todes für schmachvoller und schändlich als die des Kreuzes; ein Gekreuzigter war ihnen ein Fluch und Scheusal. (Meyer Bersuch e. Erläuter. der Gesch. Jesu aus Profanscrib. S. 285. D. Anstößige des Kreuzestodes Jesu für Juden, wie für Heiden, ist auss bestim teste hervorgehoben vom Apostel Paulus 1 Kor. 1, 23.

<sup>\*\*\*?)</sup> Per Procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat, sacitus in bet bekannten Stelle Annal. XV, 44.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Plin. Epist. X, 97.

<sup>†)</sup> Carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem. Achnlich Euci de morte Peregr. cap. 11 u. 13. und Celfus an vielen Stellen.

lebendigen Inbegriff gottlicher Beisheit und Gerechtigkeit; eine Gemeinschaft, bie, von ibm angeregt \*), ein gang neues religios fes und fittliches Lebensprincip entwickelte und ber Menschheit einvflanzte, bie, von tieferer GotteBertenntnig und reinerer Got= tefliebe geleitet, über bie icone Sinnenwelt bes Beibenthums wie über bie strenge Gesetzeswelt bes Jubenthums fiegreich sich erhob, die, mas unmöglich und felbft nur zu benten thoricht fcbien, bie bisber getrennten Bolfer ju einem innerlichen Bruderbunde sammelte, welcher keine anderen Beichen und Pflichten haben folls te, als Ubung ber Gerechtigkeit, Selbstverleugnung, Demuth, Reufcheit, Bohlthatigkeit, Feindesliebe und fanften Unterwerfmg unter bie gegebenen Berhaltniffe; eine Gemeinschaft, bie in ihrem Schooße eine Lehre bewahrte, ansprechend und gehaltvoll genug, um ichon in ber erften Beit ernftere und tiefere Gemuther, bie fich vergeblich burch bie Religionen ber Bolfer und bie Spfteme ber Schulen hindurchgerungen \*\*), ju befriedigen, und auch nachmals bie größten und ebelften Denker anzuziehen und festzus halten; eine Gemeinschaft endlich, die im Laufe von drei Sahr= hunderten die Angriffe ber romischen Macht aushielt und während bifc Rampfes eine Achtung gebietenbe Reihe geiftiger Selben und Martyrer aufstellte, die in der Folgezeit fast immer nur gunahm, bie mit ben wichtigsten Erscheinungen und Bilbungen bes politischen Lebens namentlich in unserm Welttheil in unaufloslis her Berbindung fteht, eine neue Gestaltung ber Runft und Bisfenicaft voll tiefer Innerlichkeit und Gedankenfulle in ihrer Mitte beworgerufen, dem Einzelnen seine gottverliehenen Menschen=

<sup>&#</sup>x27;) Gelbst Lucian sagt von Christo: δει καινήν τελετήν ελεήγαγεν ελε τόν βίον. De morte Peregr. cap. 11.

<sup>&</sup>quot;) Mehrere Beispiele bieser Art finden sich unter den altesten Apologeten, damentlich Justin der Martyrer und Tatian. Die Entwickelung des Letteren in diese Beziehung ist schön durchgeführt in der gelehrten Monographie von Daniel: Tatianus der Apologet. Halle 1837. S. 9—47. Sin anderes merkwürdiges Beipiel geben und die elementinischen Homilien und Recognitionen in der Gelbst-schiedung des Clemens.

rechte gesichert, der Familie eine höhere Bedeutung und ein reischeres, freieres Leben, dem Staate ein würdigeres Ziel, und für einen Bund der Staaten ein schöpferisches und zusammenhaltenz des Princip gegeben hat, so daß wir wohl sagen können, die neueren Bölker, besonders die Bölker germanischen Stammes, in denen sich das Christenthum erst eine eigene Welt bilden konzte, sind durch dasselbe auf eine Stuse der Gesittung erhoben worzden, die wir allen früheren Gestaltungen des Bölkerlebens vorziehen dursen.

Bie war dies moglich? — Jebe Birkung bat eine Ursache, in welcher bas, mas die Wirkung ber That nach aufzeigt, schon ber Poteng nach vorhanden fenn muß; eine fo einzige Wirkung wird also nothwendig auch tiefe, außerorbentliche Ursachen haben. Die große That kann nur aus einem großen Geifte, ber ungemeine Erfolg nur aus einer ungemeinen Kraft gekommen fenn. Gefest nun, wir hatten bie Evangelien nicht, es fehlten uns auch bie driftlichen Berichte über bas Gingelne bes Lebens Jefu, wir befägen bas Chriftenthum nur als einfach großes Ractum, wie es uns im Allgemeinen in ber Eriften, ber Kirche und beren überlieferung gegeben ift, ober wir traten gleichsam aus ber Ferne an das Chriftenthum heran und wollten uns die merkwurdige Erscheinung, von ber wir nur die oben bezeichneten Thatsachen mußten, erklaren: was wurden wir voraussegen burfen ober poraussehen muffen bei berjenigen Gestalt bes Christenthums, Die wir factisch vorfinden, bei ber Ginführung beffelben unter eine Menschheit, beren eine fur bas Evangelium zu gewinnenbe Balfte Bunder, die andere Beisheit verlangte \*), und bei ber Erhaltung ber Rirche burch eine Reihe von Jahrhunderten, wo ihr außerlich und innerlich so unendlich vieles widerstrebte?

Buerft murben wir ichon bas Ginfachfte vorauszusegen ha= ben, bag Zesus ber Stifter ber christlichen Rirche und als folcher

<sup>\*) 1</sup> Rot. 1, 22: 'Ιουδαΐοι σημεία αίτοῦσι καὶ "Ελληνες σοφίαν ζητούσιν.

eine geistig und fittlich bervorragende Perfonlichkeit gewesen sen \*). Die neuere Kritif hat ibn auf bie Kategorie eines bloßen Beranlaffers ber driftlichen Gemeinschaft berabgesetzt und ihm ben Borrang unter ben Perfonen feiner Umgebung in geiftiger Beziehung freitig gemacht. Diese Auffaffung wiberlegt fich nun freilich am vollkandigften aus ben driftlichen Urfunden felbft, aber wenn wir auch von biefen gang abfeben, fo tritt uns Sefus fcon in ben heibnischen Beugniffen, wie in ber gangen Überlieferung als ber eigentliche Grunder und zwar als der ausschließliche Grunbn bes Ghriftenthums entgegen \*\*). Stets wird die Ginführung da muen Lehre und Gottesverehrung nur von ihm abgeleitet \*\*\*); bie Schüler werben neben ihm gar nicht genannt; nur ber eingige Matthaus wird in spaterer Zeit von Celfus \*\*\*\*) erwähnt, aber biefer kann ja Chrifto gegenüber auf keine Beife in Betracht bmmen. Das Bekenntniß zum Namen Christi mar, wie wir aus Plinius sehen, schon in ber frühesten Zeit Bekenntniß zum Christeuthum felbst und die Verfluchung seines Namens das entschies

<sup>&#</sup>x27;) Denfelben Sat urgirt und erweift von einer andern Seite be Bette in ber Schlusbetrachtung ju feiner Erklarung bes Johannes S. 217. ff.

<sup>&</sup>quot;) Auctor nominis ejus Christus — sagt Tacitus. Selbst die, wenn glich verworrene, Angabe des Suetonius (in vita Claudii cap. 25.), daß Ratisk Glaudius die Juden als impulsore Chresto assidue tumultuautes aus Rom bettrieben habe, deutet auf die Wichtigkeit der Person Christis hin. Denn an Skistus haben wir doch ohne Zweisel dei dem Chrestus des Suetonius zu densten, und er wird dann als der einzige Impulsor der, sen es nun nach innen odn nach ansen gerichteten, Bewegungen der Juden genannt. Auch dei Celsus dird mir Jesus als syemass der christischen Gemeinschaft ausgesührt. Orig. contra Cols. I, 26. p. 344.

Bei Encian wird Jesus, zwar ohne Neunung seines Ramens, aber boch unterkunder als der soogestels der Christen bezeichnet, der eine neue Gottekterung (ucennyr randernyr gestistet habe, den die Christen als ihren Einer andeteten, und nach dessen Gesehen sie ledten. De morte Peregr. cap. 11 n. 13.

Origen. advers. Cels. I, 62. p. 376. Bergl. Frommüllers angef. Uh. S. 47. Bei Gelsus treitn die Apostel so sehr zurud, das er nicht einmal ite Bahl genan weiß. Orig. contr. Cels. 1, 62. p. 376.

benfte Beichen ber Abtrunnigkeit \*). Die Berherrlichung Chrifti wie eines Gottes galt als charafteriftifches Mertmal bes driftlis den Glaubens, und als ber heidnische Raiser Alexander Geves rus, feiner eklektischen Tenbeng gufolge, ben größten Dannern aus bem Gebiete bes Jubenthums und Chriftenthums neben ben beidnischen Beisen ihr Recht wollte widerfahren laffen, ftellte er zur Seite Abrahams nicht etwa ben auch unter ben Beiben berühmten Woostel Paulus ober einen andern, sondern nur Chris ftum in feinem Lararium gur Berehrung auf \*\*). Lauter Umftande, welche, fo unscheinbar fie find, boch außer 3meifel fe-Ben, bag Sefus allgemein und unbestritten von fruhefter Beit an als Stifter bes Chriftenthums und als hervorragend über alle Perfonen feiner Umgebung angefehen wurde. Daß aber biefes Bervorragende in der Perfonlichkeit Chrifti auf hoberer Frommig= feit und Sittlichkeit beruhte, ergibt fich negativ baraus, baß tein Gegner, auch ber erbittertfte nicht, etwas Bermerfliches von ihm auszufagen weiß, und positiv baraus, bag als Wirtung feines Beiftes und feiner Lehre in ber driftlichen Gemeinschaft mit wirklicher Glaubhaftigkeit nur Gutes bemerklich gemacht wird, namlich Bruberliebe, Redlichkeit, Keuschheit, Treue, Gewiffenhaftigkeit, Erhabenheit über Tobesfurcht, feste Soffnung auf ein funftiges Leben und Uhnliches \*\*\*). Und wenn hierbei jugleich

<sup>\*) . . .</sup> praeterea maledicerent Christo : quorum nihil cogi posse dicuntur, qui sunt revera Christiani. Plin. l. l.

<sup>\*\*)</sup> Aelius Lampridius in Vita Alex. Sev. cap. XXIX.

<sup>\*\*\*)</sup> Plinius sagt in dem bekannten Briese: Seque sacramento non ice scelus aliquod obstringere, sed ne furta, ne latrocinia, ne adulteria committerent, ne sidem fallerent, ne depositum appellati adnegarent. Der Bruderliede der Christen und ihrer hossnungsreichen Todesverachtung erwähnt, freislich spottweise nach seiner Art, Lucian de morte Peregr. cap. 13; ihre Stärke im Tod auch Marc Aurel de redus suis L. XI, h. 13; die Kraft ihres Giaudens, wiewohl unter dem Gesichtspuncte der Leichtgläubigkeit, Celsus, Orig. contr. Cels. II, 39. p. 472. Bei Minucius Felix in Octav. cap. 8. gibt der heide als harakteristische Merkmale der Christen an: Dum mori post mortem [vermöge der göttlichen Strafen] timent, interim mori non timent, ita

ben Christen Borwurfe gemacht werben, wie ber bes Aberglausbens, ber gehässigen Gesinnung gegen bas ganze menschliche Gesschlecht\*), bes Strebens nach tragischem Essect bei ihrem Tosbe\*\*) und bergleichen \*\*\*\*), so erklärt sich dieß so einfach theils aus dem entgegengesetzen Standpunkt ihren Feinde, theils aus den Fehlern und Übertreibungen Einzelner, daß daraus ein gesgründeter Tadel gegen das Ganze nicht erwachsen, am wenigsten aber ein falscher Schein auf den Stifter selbst zurückfallen kann.

Berucksichtigen wir nun aber neben dem Wenigen, was heidz nische Zeugnisse und an die Hand geben, zugleich die inhaltreiche Patsache der Kirchenstiftung und erwägen wir die Bedeutung des Glaubens an Jesum als Erlöser, wie sich derselbe notorisch in-der Kirche entwickelt hat, so stellt sich die Sache noch anders. In diesem Glauben nämlich liegt, wie auch heidnische Schristz steller, die den Christen eine Vergötterung ihres Meisters vorwerz sen \*\*\*\*\*), andeuten, ursprünglich und wesentlich dieß, daß Jezus won Nazareth der Sohn Gottes, ein vollkommenes Bild des

illis pavorem fallax spes solatia rediviva blanditur — und meiterhin: Amant mutuo paene antequam noverint.

<sup>&#</sup>x27;) Tacitus spricht von der exitiabilis superstitio der Christen und besoudigt sie des odium generis humani. Die superstitio prava, immodica
emichat auch Plinius.

<sup>\*)</sup> Marc. Antonin. de rebus suis L. XI. §. 3: μὴ κατὰ ψιλὴν πα- $\theta$  ἀταξιν, ώς οἱ Χριστιανοὶ, ἀλλὰ λελογισμένως, καὶ σεμνῶς, καὶ ῶςτε καὶ ἄλλον πεῖσαι ἀτραγώδως.

<sup>\*\*\*)</sup> Mehreres siehe in der Schilderung der Christen im Munde des heiden bei Minncius Felix in Octav. cap. 8. Bekannt sind die Borwürse der heiden gegen die Christen, welche die andern driftl. Apologeten anführen. 3war sagt and son Tacitus, die Christen seinen dem Bolke per flagitia verhaßt gewesen; allein da Plinius, der ihren Justand genauer erforscht hatte, nicht das geringste Specielle der Art ansührt, so wird wohl die allgemeine Anklage des Tacitus, der sich um Einzelnheiten der christichen Gemeinschaft gar nicht bekümmerte, aus blosen Bolksgerüchten, wie sie sich in der Folgezeit tausenbsach wiederhohlten, abeitem senn. Bergl. Fronmüller S. 18.

<sup>&</sup>quot;") Außer ber mehrfach angeführten Stelle im Briefe bes Plinins konnen bier bie fpottischen Borwurfe Lucians in Erinnerung gebracht werben de morte

gottlichen Befens, ein reiner Ausbrud bes gottlichen Geiftes, ein Inbegriff ber bochften Babrheit, Seiligkeit und Gute fen, mit einem Worte es liegt barin die Anerkennung ber gottlichen Dignitat Chrifti und feiner Einheit mit Gott. Bu biefem Glauben aber mußte Jesus nicht allein burch seine eigenen Aussagen über fich Beranlaffung gegeben. fonbern er mußte ibn auch burch seine gange Lebenserscheinung in benen, die sein Bert forts fetten, unerschutterlich befestigt haben. Das Erstere muffen wir porausseben, weil, wenn Christus ihnen nicht selbst die bobere Ibee bes Gottessohnes gegeben batte, bie Apostel ohne 3weifel bei ber geschichtlich vorliegenden Ibee bes größten Propheten ober des Meffias, welche lettere mohl besonders verliebene gottliche Attribute in fich schließen mochte, aber boch an fich betrachs tet über bas Menschliche nicht binausging, fleben geblieben maren; bas Unbere, weil die bloße Behauptung einer hoheren Burbe bie erforderliche Wirkung in den Jungern nicht hervorbringen konnte, wenn sich diese Burde nicht auch in der ganzen Lebens: erscheinung Christi unverkennbar abspiegelte. Der Eindruck von Beibem in ben Gemuthern ber Apostel mußte aber zugleich außerordentlich ftart und tiefdringend fenn, benn fonft mare er burch bie Unschauung bes schmachvollen Leidens und Sterbens übermogen, er mare burch ben Rreugestob wieder vernichtet morben-Bur Beftreitung biefer Gate hat man fich nun schon frube und auch in unsern Tagen vielfach auf die Neigung ber Menschenz. große Manner, namentlich Religionsstifter, zu apotheosiren, auf einen fo genannten Berherrlichungsbrang in ber menschlichen Ra= Bir burfen ber Bahrheit gemäß nicht leugnert, tur berufen. baß eine Reigung, verehrte und geliebte Personen in ein noch schoneres und boberes Licht zu ftellen, als ihre Lebenserscheis

Peregr. cap. 13: vàs áseduolouseuésos éneivos comistifs avisás mossusos. Im 11ten Cap. gebraucht er für desselbe Berhaltnis den Ausbrukt susposes. Bei Cetsus aber sinden sich zahlreiche Aeuserungen der Art, Origewater Cels. I, 26. p. 844. II, 30. p. 412. II, 47. p. 421. u. a. Et.

nung wirklich barbietet, ein Trieb zu ibealifiren in ebleren Gemuthern allerbings vorhanden ift; aber wir behaupten in Betreff ber Anwendung, die bier von ber Sache gemacht wird, daß fich biefer Trieb im vorliegenden Kalle anders wurde geaußert haben, baß er von einem andern, ebenso unzweifelhaft vorhandenen, Triebe mare überwogen ober boch wesentlich gehemmt worben, und baß er für fich allein bie Wirkungen, bie wir zu erklaren baben, nicht bervorbringen konnte. Wir fagen erftlich: er murbe fid anders gedugert haben. Der Berherrlichungstrieb iconft namlich ben Stoff und bie Form zu seiner Thatigkeit theils unmittelbar aus bem eigenen Beifte und Gemuthe berer, bie fic bemselben bingeben, theils aus ber Geschichte; ber Berherrlis dende traat entweder basjenige, was er in fich felbst ober bas, was er in einer geschichtlichen Form vorfindet, auf ben zu Berberlichenben über. Nun kann er aber weber aus bem eigenen Beifte noch aus ber Geschichte mehr schöpfen, als barin liegt; nach biefem Magkftabe also werben wir immer bie Möglichkeit bet Berberrlichung, und ben Grad, bis zu welchem fie etwa geben tann, ju meffen haben. Wenden wir bieß auf den fragliben Kall an, fo kann allerbings bie Ibee bes absolut Reinen mb Gottlichen, Die Ibee ber bochften Lebensvollenbung vermige ber innigsten Gemeinschaft mit Gott in bem menschlis den Seifte an und fur fich jum Bewußtfenn gebracht werben. weil fie, tiefer ermogen, jum Befen ber Menschheit gehort; abn daß bieselbe gerade in der damaligen Welt aus dem mensch= lichen Bewußtsenn, und aus biesem allein, bervorgetreten und ohne gureichende objective Begrundung, nur vermoge eines fubittiven Dranges zum Ibealisiren auf ein geschichtliches Indibibum übertragen worden fepn follte, ift nicht glaublich; benn die Menschheit war gerade bamals am wenigsten dazu angethan, in solches Ibeal rein aus fich zu erzeugen; sie war verberbt und versunken; aus bem Schmute ber Sunde aber und felbft aus bem tiefen Gefühle bes Bedürfniffes für fich allein geht ein

Bild bes Höchsten und Besten und ein lebensfrischer Glaube baran gewiß nicht hervor. In der Geschichte war freilich, wenigz stens für die jüdischen Bolksgenossen, eine Form für ein solches Bild in der Messasidee gegeben. Die Messasidee aber war, wenn wir sie mit dem, was in der christlichen Idee des Gottesz sohns liegt, vergleichen, auf eine zwiesache Weise wesentlich bez schränkt: sie hielt sich theils innerhald des Bereiches des, wenn auch wunderdar begabten, doch immer bloß Menschlichen \*), theils in den Schranken der Nationalität, sie gehötte einem Gez biete an, wo Gottheit und Menscheit troß aller Annäherung und troß der erwarteten Mittheilung göttlicher Kräfte und Gaz

<sup>\*)</sup> Man fann fich bagegen auf einige prophetische Stellen und zwar namentlich auf Daniel 7, 13 u. 14, wo ber Deffias als ber in ben Wolfen Kommende gefdilbert wird, berufen, um barguthun, bag bemfelben auch im alten Teftamente göttliche Burde beigelegt merbe. Abgeseben jedoch bavon, bas gerade bie Stelle bei Daniel zur Auffaffung bes Meffias als Menschensohn Berantaffung gegeben. fo haben wir boch jedenfalls bie altteftamentliche Charakterifirung bes Meffias nach seiner himmlischen und gottlichen Seite, wenn dieselbe mehr ober weniger beutlich wirklich vorfommt, durchaus vom Standpuncte und im Sinne bes bebraifchen Monotheismus und Theofratismus zu verfteben. Demgemaß wird bie Sache immer fo gebacht, bag bie gottlichen Attribute, namentlich bas ber ewigen herricaft, bem Meffias, ber an fich betrachtet bloger Menfc ift, von Gott verlieben werden, daß er gleichsam bamit belehnt wird, und zwar zum 3med feines Amtes in ber Theofratie; in bem driftlichen Begriffe bes Gottessobnes bagegen, namentlich nach bem johanneischen und paulinischen Lehrtropus, liegt, bas berfelbe an und für fich, feiner Ratur nach, in vollkommener Einheit und Lebensgemeinschaft mit Gott fteht, baf in ihm bas Gottliche und Menschliche fich auf eine folde Beife durchbringt, vermoge beren beibes gar nicht gefchieden werben fann. Jenes ift, wie man ju fagen pflegt, ein theofratischer Begriff, biefes ein metaphyfifder. Diefe mefentliche Berfdiedenheit bes, wenn auch erhöhteften, jubiichen Meffiasbegriffes von ber driftlichen Ibee bes Gottessohnes bat namentlich in Betreff des vierten Evangeliums auch Strauß eingerdumt, Leben Jesu Ib. 1. S. 481 ber Iften Musgabe. Wenn nun beibe Begriffe verschieden maren, und jur Saffung bes letteren ein religiofer Standpunct gehörte, welcher über ben abftracten jubifden Monotheismus weit binaus ging, fo ift nicht zu glauben, baf bie Inden überhaupt, und insbesondere die Beitgenoffen Jefu, bloß ans dem sublimirten Deffiasbegriff heraus die Gottessohnschaft im boberen Sinne auf Die Person Zesu von Ragareth übertragen haben sollten.

ļ

ben an ben Meffias boch noch auf eine au ander gehalten wurden, und hatte ihre vorzugsweise im Mittelpunete einer jubisch tie. Diese Schranken aber sollten burchbre ben wirklich burchbrochen burch bie Ibee t in seiner Perfonlichkeit Gottheit und Menfe Beift bie gesammte Menschheit zu einem is wahrhaft und vollständig einigte. Dieß n rung ber jubifchen Meffiasibee, fonbern es. Wollten wir also etwa auch bie Übert Meffiasbegriffes in bochfter Potenz auf bie vorausgesetten Verherrlichungsbrange able boch bas wesentlich Neue und Sobere, tommene, welches fich in ber Ibee bes ( nicht betrachtet werben als eine bloße Ru twitat ber Junger, in ber fich bie Perfon nem vergrößernben Sohlfpiegel machtige nicht angesehen werben als eine ibealistische bem pernunftiger Beife nur als bie Birku sonlichkeit selbst, burch welche jene Ibee trat. Satten wir in ber That bier alles at brang zurudzuführen, fo murben uns aud vorliegen. Giner ober ber andere, zum Il neigte Ropf wurde fich ber Erscheinung 3 ber Person bes Apollonius von Tyana, ! in feinem Sinn etwas Eigenthumliches ger fich vielleicht auch ber nämliche Drang, noch mehrerer Unberer bemächtigt, bie fich pus ein festes Dogma von Christo gebilde umfaffende, mannichfaltige Lebensgestalt im Christenthum vorfinden, ein Glaube ! sich von biesem Puncte aus nicht entwic wenn wir seben, bag bie Ibee von ber

Chriffi allgemeiner urdriftlicher Glaube ift und daß dieselbe ! Mannern gang verschiedener Individualität, zwar in abweich ber Korm, bei beren Kaffung und Ausprägung außere geschiliche Einfluffe nicht zu leugnen find, aber boch zugleich mit i fentlicher Übereinstimmung im Grundgebanten, vorgetragen wi fo führt uns bieß auf die Anerkennung einer inneren Nothigu bie fich grundete auf bie Aussagen Befu über fich felbit und i Berbaltniß ju Gott, auf die Dacht bes Gindrudes, ben fe Verschnlichkeit, und fein Leben hervorbrachte, und auf bas Be felverbaltniß amifchen ber geschichtlichen Erscheinung Sesu u bem in ber Tiefe ber menschlichen Seele rubenden Urbilbe ! Hochften und Bollkommenen, welches burch ihn gur Anschauu und jum flaren Bewußtseyn fam. - Bir fagen ferner: Berberrlichungstrieb, wenn er auch in ber erften Gemeinde v banben mar, mare ichon in seiner ursprünglichen Rraft von nem andern Triebe mehr ober weniger gehemmt, besonders al in feinen weitern Wirkungen von felbigem übermogen word Durften wir auch bei benen, Die Jesum perfonlich fannten u liebten, eine ftarkere Reigung jum Idealistren feiner Derfon gen, fo war biefe boch auch schon bei ihnen gewiß nicht ob Gegenwirkung, in ber Rolge aber und bei andern mußte fich ! Natur ber Sache gemäß diese Gegenwirkung immer mehr b ftarfen. Es liegt namlich gang unzweifelhaft in ber menschlich Ratur auch ein anderer, völlig entgegengesetter Trieb, ber Arl au ent berrlichen und berabzuwurdigen, und biefer richtete f nicht etwa gestern ober heute auch auf die Person Jesu, sonde er that es, feit biefe Perfon im Leben und in ber Geschichte at getreten ift. Im Allgemeinen baben, wenn wir jugendliche u ebel = enthufiastifche Gemuther ausnehmen, Die Menschen fein megs bie Schwäche, bag sie zu leicht an Bergensreinheit, I gend und fittliche Große glauben; vielmehr besiten fie bier ber Regel eine eigenthumliche Wiberstandstraft. Sie werden fi lieber vor hundert glanzenden Scheingroßen beugen, als bie mab Ordffe, bie in filler Rube unter ihnen fteht, anerkennen. Es liebt bie Belt, wie ber Dichter, ber fie fannte, mohl mußte, etwas gang mberes mit bem Erbabenen und Strahlenben zu thun, als es qu mberrlichen. Der Mensch mißt jeden nach sich, und da dieses Raaf im Durchschnitt klein ober boch mittelmäßig ift, so kann nicht viel Großes ober vielmehr nur basjenige Große in ber allgemeinen Anertennung übrig bleiben, welches fich mit objectiver, uns widerfiehlicher Gewalt aufdrangt. Es ließe fich bieß burch taufenb Beibiele anschaulich machen; wir wollen hier nur eines anführen. wil es irr ber naiven Radtheit bes Ausbruds feines Gleichen sicht: als die Ephesier um die 69ste Olympiade einen anerkannt tefflichen Mann, ben Bermoborus, einen Freund bes Philosoben Beraklit, aus ihrer Stadt verbannten, thaten fie es mit ben Borten: "Unter uns foll niemand vortrefflich fevn, will er es der, so mag er es anderswo und mit andern senn"\*). Das if auch ein Laut ber menschlichen Natur und eigentlich, wiemphl mausgesprochen, die Gefinnung der Mehrzahl unter ben Mens iden; fie mogen im Grunde ihres Bergens nicht, bag unter ibnen jemand portrefflich sen, weil jeder Bortreffliche sie beschämt mb ein fortwährender Borwurf für fie ift. Bo nun eine folde Gefimung ift, wird fich ber Glaube an vollendete Beiligkeit, and wenn fie objectiv da ift, nicht leicht im Gemuthe festseken, geschmeige benn, daß er fich von innen heraus bilden follte ohne außere Nothigung. Gin Minimum biefes Entherrlichungsbran: nes ober findet fich in jedem Menschen; nehmen wir nun auch m, er fep in ben erften Jungern burch ben entgegengesetten Arieb weit überwogen worben, so hatte fich boch jener Drang in ber folge, weil er die Menschen im Allgemeinen viel gewaltiger beherrscht, besto starter geltend gemacht. Und wenn wir einmal

<sup>&</sup>quot;) 'Hukar unde els ornivoros kora, el de ris roiovros, ally re rai per' allar. Diogen. Laert. IX, 2. Strabo, XIV, 624. Bergl. Meir in der Hall. Enchklopädie unter dem Artikel Oftrakismos und die dort ge- skam reichen Radweisungen, bes. E. 178.

bie Sache in biefer Beife auf subjective Neigungen ber menschlis chen Natur stellen, so muffen wir burchaus zugeben, daß in bem Streit und Wechselspiel bes Berberrlichungs = und Entherrlis dungstriebes auf die Dauer ber lettere ben Sieg babon tragen mußte, weil er entschieben ber ftartere und allgemeinere ift; ba wir nun aber hiervon factifc bas Gegentheil finden, fo muffen wir es eben aufgeben, bie große Erscheinung bes Glaubens an Jesum als Gottessohn bloß aus folden subjectiven Trieben gu erklaren und haben dafür eine genügende objective Grundlage in ber einzie gen Perfonlichkeit Sefu felbst anzuerkennen. - Wir sagen endlich: ein bloger Berherrlichungstrieb hatte auch bie Wirkungen be Glaubens, die uns thatsachlich vorliegen, nicht hervorgebracht Eine ideale Kiction von Gottessohnschaft mare an dem Kreuzel tobe wieber zu Schanden geworden; ein gutmuthiger Enthusias mus, ber immer manbelbar ift in feinem Gegenstanbe und unbe friedigend in feinem Erfolge, wie er im vorliegenden Falle auf einer wenigstens relativen Taufchung beruhte, fo mare er aud gleich einem iconen Traume wieber vorübergeschwunden; aus ibm mare nie ein felfenfefter, lebenumbilbenber und tobuber windender Glaube hervorgegangen, und wenn er etwas der Art selbst bei Einzelnen zu bewirken vermocht hatte, nimmermehr hatte er ohne zureichende objective Ursache biese Macht gehabt für die Maffe ber Menschbeit. Es ist und bleibt die aufferors bentlichste Thatsache, bag einmal ein menschliches Befen zunicht auf eine größere Unzahl ber Zeitgenoffen von fehr verschiedene Individualität und Gemuthestimmung und bann burch biese auf bie Menscheit überhaupt ben Einbruck gemacht bat, ein Reines und Seiliger, ein Sohn und Abbild Gottes zu fenn, und bas biese Überzeugung nicht etwas Vorübergebenbes, sonbern eine feste unzerstörbare Lebensmahrheit mar, für welche Unzählige ftarben, in welcher sie ben einigen Trost im Leben wie im Tobe fanden. ' Nur einmal kommt biefe Erscheinung so vollständig aus: geprägt, fo einfach und erhaben, in ber Geschichte ber Mensch

heit vor; aber auch dieses eine Mal erscheint sie wie ein Wunder, welches erklarbar ist nur durch ein zweites nicht geringeres Wuns der, daß der also Erkannte und Geliebte in der That ein Reiner und Göttlicher war, daß er ohne den Schimmer irdischer Größe auf seine Umgebungen eine geistige Macht ausübte, durch welche sie über alle Schranken der Selbstliebe hinausgetrieben und innerslich genothigt wurden, die reinste Größe in freier Bewunderung muerkennen und sich ihr in stets frischer Begeisterung ganz zu weihen.

Eine andere unentbehrliche Boraussetzung, die mit ber eben angesprochenen unmittelbar zusammenhangt, ift bie, bag ber Schreuzigte, ber fo wirkte, eine unüberwindliche, alles befiegens be, alles burchbringenbe Rraft ber Liebe in feinem Bergen tragen mußte. Unverkennbar kam boch burch bas Christenthum — und bas wiffen wir auch nicht etwa bloß aus ben Evangelien, sonbem aus bem großen Factum ber Weltumgeftaltung und felbft and ben Zeugniffen ber Heiben — ein gang neues Princip ber Cottes : und Bruberliebe in bie Menschheit, und fo ftark und flegend trat biefer Geift hervor, bag man ihn als eigenthumlichen Sumbaug betrachten und bas Christenthum barnach von allen ans dem Glaubensweisen unterscheiden kann. So war bisher Gott noch nicht als die Liebe erkannt, so war die Liebe Gottes zu ben Amschen noch nicht als Quelle alles Trostes, Friedens und Segent, und die aus ber schöpferischen entgegenkommenten Liebe Gottes erzeugte Gegenliebe bes Menschen als Triebkraft alles Suten, Großen und Schonen aufgefaßt worben. So hatte man eine allumfaffenbe Bruberliebe noch nicht in untrennbare, lebens bige Berbindung gefett mit ber Liebe jum gemeinsamen Bater mb hingebende, felbstverleugnende Dienstfertigkeit gegen alle als bis Siegel mahrer Arommigkeit, als ben achten, reinen Got-Wienft anerkannt. Immer ber Erfte fenn und hervorragen über bie Indern, Ruhm gewinnen und herrschen war der Beift ber als mBelt, in beffen Rulle ber fraftige Mann feine Umgebung, ein

Bolf die übrigen fich bienftbar machte; den Stolz beugen, gering und unscheinbar seyn vor den Menschen, in aufopfernder Liebe bienen, in Stille und Demuth bulben wurde ber Geift berjenigen Belt, bie fic bas Chriftenthum fchuf, und felbst bas mahre Sels benthum und ber herrscherfinn hat auf bem driftlichen Boben einen wesentlich andern Charafter als auf dem heibnischen \*). Die Seinen lieben und die Fremden, wo nicht haffen, boch gering achten und von ber naberen Theilnahme ausschließen, wer bie Lehre bes Alterthums; alle ohne Unterschied als Gotteskinde und Bruder umfaffen, in jedem Menfchen bas Bilb Gottes ehren, bie Lehre ber Chriften. Sahrtausenbe waren vorübergegangen, bie ebelften Weisen hatten gewirkt, bie gewaltigsten Schidfale' hatten bie Nationen burch einander gerüttelt, und noch ftanben fic bie Bolfer im religiofen Leben in altem eingewurzeltem Saffe ge genüber, fie kannten auch nicht einmal die Ibee eines alle umichlie genden, alle verfohnenden Glaubens, ja man wurde ben für einen unverständigen Schwarmer gehalten haben, ber ba geglaubt hit te, "baß Bellenen und Barbaren, in Uffen, Guropa und Libnen, alle bis zu ben Grangen ber Erbe gur Annahme einer Religions lehre vereinigt werden konnten \*\*);" ba kam bas Christenthum

<sup>\*)</sup> Quod plerique pauperes dicimur, non est infamia nostra, sed gloria: sagt der Christ dem Heiden im Octavius des Minucius Felix cap. 36, und weiterhin: Nos contemnere malumus opes, quam continere . . . malumus nos esse honos, quam prodigos. Chendaselbst sind im 35. 36. 37. u. 38. Kap. gewisse honos, quam prodigos. Chendaselbst sind im 35. 36. 37. u. 38. Kap. gewisse hauptgegensähe der heidnischen und dristlichen Dent = und Handlungsweise gut hervorgehoben. Sehr darakteristisch sind 3. B. solgende Ausssprücke cap. 35: Apud nos et cogitare peccare est: vos conscios timetis; nos etiam conscientiam solam, sine qua esse non possumus. Cap. 37: Christianus miser videri potest, non potest inveniri. Chendaselbst in der Folge: Fascibus et purpuris gloriaris? Vanus error hominis et inanis cultus dignitatis, sulgere purpura, mente sordescere. Nobilitate generosus es? parentes tuos laudas? Omnes tamen pari sorte nascimur, sola virtute dietinguimur. Und cap. 38: Nos non habitu sapientiam sed mente praeserimus: non eloquimur magna, sed vivimus.

<sup>&</sup>quot;) So Celfus bei Drigenes contra Cols. Lib. V. Derfelbe lobt bie Religion ber Inden, weil fie, wie auch fonft beschaffen, boch wenigstens eine vaterlich

mb nahm bie Scheibewand binweg, und machte aus 3meien Eins, mb zerschmolz bas Gis bes Bolkerhaffes burch eine neue Arub. Ingswarme ber Liebe. Die weltüberwindenbe Bahrheit offenbarte fich als weltüberwindende Liebe; und wenn die geistige Giwang ber Bolter auch erft in einem großen gefchichtlichen Proaffe vollzogen wurde, in welchem wir noch begriffen find, fo war bod schon in ben erften Anfangen bes Christenthums ber Grund bau gelegt, und zwar nicht bloß bie Ibee der Einigung gegebm, sondern auch die lebendige Rraft, fie zu verwirklichen. Bem wir aber nun fragen: wo ist die Quelle von diesem Allem? - Bo tann fie andere fenn, ale in bem Beifte, in bem Bergen Grifti? Bon ihm, von feiner die Menschheit umfaffenden Geis fesmacht und Liebe maren bie Seinigen von Anfang an entzunbet, belebt und in neue Menschen umgewandelt; auf feine Liebe fibren fie alles zurud; seine Liebe wollen fie verkundigen, verbertichen und unter alle ausbreiten; von ihr erhoben, fassen auch fie ben Gebanten und Duth, einen großen gottgeweihten Menfchbeitsbund, ein burch keine Schranken bes Landes und der Natiowittet begrenztes, allumfaffenbes Gottesreich zu ftiften. Satten wir nun auch teine bestimmteren Beugniffe von ben Erweisungen der Liebe Christi, wie dieselben allerdings in den Evans sellen reichlichst vorliegen, wir konnten boch schon nach ben Birlungen und unvergleichbaren Erfolgen nicht anders benken, als bifdbe muffe gewaltig und unbeschrantt, milbe und bemuthig, fest und unaustilgbar, mit einem Borte gottlich gewesen fenn, ba se auch am Kreuze nicht erstarb, da sie gerade von ihm als dem Gefreuzigten mit unwiberftehlicher Macht ausstromend, die Rraft mbielt, ben Sinn und die Richtung der Bolker in den hochsten Beziehungen umzugestalten und gleichsam bas Berg zu werben,

Makeferte und volksthumliche sen, und tadelt die Christen, das sie diese Bolks-Mehn verlassen hatten, ohne sich sosort an eine andere anzuschließen. Orig. danta Cols. V, 25. 34. 35. u. a. St.

welches in neuen, volleren und ungehemmteren Pulsichlagen b Menschheit bewegte.

Eine britte nothwendige Boraussetung ift, daß in ber Leb des Gefreuzigten ein unzerstorbarer Rem der Wahrheit liege mußte. Eine fo schmablich erniedrigte und außerlich übermu bene Sache konnte boch nur bann fich erhalten und fiegen, wen fie burch Babrbeit einleuchtete und burch innere Gute fich en pfahl. Mus ben Berichten beibnischer Schriftsteller erfahren w über biesen Punct nur einiges Allgemeine, nämlich bieß, daß t Lehre ber Chriften ben herrschenden Grundsätzen ber heibnische Belt entschieben entgegentrat, baß fie ihres ftrengen Ernftes w gen als die Quelle eines finfteren Welt = und Menfchenhaffes a gesehen wurde, daß fie aber babei besonders auf Forberung b Redlichkeit, Treue, Gewiffenhaftigkeit, Keuschheit, Bruderlief ber Demuth und bes Glaubens gerichtet mar, und baß sie g gleich bie Kraft befaß, eine lebendige Begeisterung in ihren B kennern zu wecken, mas fich baraus ergibt, bag viele lieber b Leben hingaben, als von ihrem Glauben abfielen \*). Diefes w nige ist schon nicht gering, aber wir konnen es auch noch bur Schluffe vervollständigen. Dhne Grund ließen sich zahlreit Menschen verschiebener Urt - benn schon Tacitus tennt ei große Anzahl von Chriften \*\*) - Menschen, benen teine außt Gewalt angethan wurde und unter benen sich boch auch von A fang ichon manche tiefer Denkenbe befanden, nicht überreben, einen Gekreuzigten zu glauben; wußten wir also auch sonst nicht wir hatten boch aus ben Wirtungen ber Lehre zu folgern: f muffe probehaltige, unerschutterliche Wahrheiten gegeben habe

<sup>&</sup>quot;) Bergl. die oben aus Tacitus, Plinius, Lucian und Gelfus angeführt Stellen und Fronmullers Abhandlung bef. S. 43. ff.

<sup>&</sup>quot;) Zacitus (gest. im 3. 97 nach Christio) ermähnt der ingens multituc Christianorum, und Plinius im Briese an Trajan sagt: Multi enim omu actatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam, vocantur in periculum vocaduntur: neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agr superstitionis istius contagio pervagata est.

weil fie so viele und so gang verschiedenartige Gemuther angog und befriedigte und trot ber mächtigsten Angriffe von außen und von innen fich behauptete - tiefe und gehaltreiche Wahrheiten, weil sie in einer Reibe von Sahrhunderten die ausgezeichnetsten Denter beschäftigte und jum Theil gang in ihren Kreis zog, weil fie nicht nur ber Bilbung ber alten Belt Stand hielt, fondern auch eine eigenthumliche, und zwar hohe, herrliche Bilbung selbst beworbrachte - einfache Babrheiten, weil fie, wie keine andere thre, eine fo machtige Wirkung auf bas Gesammte ber Menschbit gehabt und fich unter allen Glaubensweisen allein als Belts wilgion bewährt bat — endlich burch und burch practische, sitts liche Babrheiten, weil sie überall ba, wo man ihre reinsten Wirtungen nachweisen kann, gang in Geift und Leben übergegangen ift, bem Seyn und Thun ihrer Bekenner eine neue Gestalt ges geben, und überhaupt ihre eigentliche Bebeutung nur im Leben \*) ganz entfaltet bat.

Aber die Lehre allein, wenn auch noch so einfach, erhaben und wahr, wurde es nicht gethan haben; selbst in Verbindung mit dem reinsten Charakter des Stisters hatte eine solche Lehre bi der ersten Gründung des Christenthums nicht alles Widerstres bende zu überwinden vermocht. Die Griechen, welche Weisheit suchen und sich von der Anechtsgestalt der Person wie von der unscheindaren Form der Lehre etwa nicht abschrecken ließen, konnsten vielleicht in einzelnen Fallen gewonnen werden. Aber das Chüsenthum mußte nach geschichtlicher Nothwendigkeit seinen Weg nehmen und hat ihn wirklich genommen durch die Juden, welche Wunder suchten. Bei ihnen allein war es vollständig vordereitet, durch sie allein konnte es einem geordneten Entwischungsgange gemäß an die Heiden gebracht werden. Wie aber vermochte das Evangelium bei den Juden Wurzel zu schlagen? Wie konnten sie und zwar selbst die Besseren unter ihnen die übers

t

ţ

Ï

i

ľ

į

<sup>&#</sup>x27;) Non eloquimur magna, sed vivimus: sagt ber chriftliche Sprecher bit Minucius Felix im Octav. Kap. 38.

zeugung gewinnen, daß ber Gefreuzigte ihr verheißener ? und Gottes Sohn fen? Dufte boch fur fie bas Rreug ur Gotteefohn \*) noch viel weiter auseinander liegen, als felt bie Beiben \*\*), bie wenigstens an ben Gebanten eines Beife bem Giftbecher gewohnt waren \*\*\*). Wie mochte für bie ben biefer Widerspruch geloft und bie erhebende Ibee bes M und Welterretters mit ber vernichtenden Borftellung bes zes in ben rechten Busammenbang und Einklang gebracht wei Nicht anders, als wenn der Gekvenzigte sich auch als & und Liebling Gottes bewährt hatte burch außerorbentliche ten und Greigniffe, bie feine gange Erscheinung begleiteten. bem Sprecher und Gefandten Gottes, von bem Stifter burchgreifenden Weltveranderung erwartet schon der ein nuchterne Sinn etwas Ungemeines, vor ben übrigen Men ibn Auszeichnendes, irgend ein unverkennbares Gottesmet und himmelefiegel; aber bas Alterthum, und befonders jubische Alterthum, konnte jenen Begriff gar nicht fassen bie Bestimmung bes Außerorbentlichen und Bunberbaren, begleitenben gottlichen Beugniffes in Thaten und Schickfalen\* Und follte vollends ein Gefreuzigter als ber erhabenfte Ge liebling, als Meffias und Gottessohn anerkannt werben, fo n bas Gottliche in bem gangen Werke feines Lebens nicht ble Ehaten der Liebe, sondern auch in Thaten der Macht, in un baren Birfungen bes gottlichen Beiftanbes hervorleuchten. baburch konnte bas Schmachvolle jenes Tobes vollständig gewogen und trot biefer tiefsten Erniedrigung die Erhabe Chriffi fur ben Glauben bewahrt werben. Wir finden baber

<sup>\*)</sup> Χριστόν έσταυρωμένον, 'Ιουδαίοις σκάνδαλον. 1 Ror. 1,

<sup>\*\*)</sup> Ihnen war es boch nur eine µwola, nicht ein ouavdalov.

<sup>\*\*\*) ©.</sup> Orig. contr. Cels. I, 3. p. 322.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Jesai. 9, 5. 35, 5. 6. 4. B. Esbra 13, 50. Bertholdt stol. p. 168. seqq. 1 Kor. 1, 22: 'Ιουδαΐοι σημεῖα αἰτοῦσι. 3ahl evangelische Stellen, die das Ramliche voraussesen, wollen wir gar nicht ge chen, weil wir hier von den Evangelien zunächst ganz abstrahiren.

allgemein Christo wundervolle Thaten zugeschrieben, nicht etwa bloß in ben Evangelien,- sondern in dem gesammten christlichen Alterthum; ja felbst von den beidnischen Gegnern \*) werden dies selben zum Theil anerkannt, aber freilich auf andere Beise abgeleitet, als in ber driftlichen Überlieferung, namlich aus ben gangbaren Runften ber Goëten. Man wird hier einwenden: es in eine viel zu farte Forderung, wenn man baraus, bag bie Juben von bem erscheinenben Deffias Bunber erwarteten, folgen wollte, er habe auch nothwendig solche verrichten muffen; benn was konnten die Juden im Allgemeinen und wieder jeder Emeine vom Messias nicht alles erwarten? Wissen wir ja boch. bif ber jubische Glaube auch sonft manche Soffnungen hegte, bie wenigstens in dieser Form burch Jesum nicht erfüllt murben. Sollte am Ende auch ber besondere Wunderbegriff, sollten bie jum Theil portentofen Borftellungen \*\*) bes jubischen Bolkes und feiner Glieber burch ben Erlofer verwirklicht werben? Dar= auf wirde zulest eine Conbescenbeng Gottes zu allen Bolksvorurtheilen folgen, eine Accommodation ber trivialften Art. Der maggebene Grund, konnte man sagen, wurde zu viel beweisen, t beweift alfo nichts. Allein diefe Einwendung durfte wohl nur bann gelten, wenn wir uns etwa im Sinne ber bamaligen Zeit ober einzelner Beitgenoffen Jesu einen eigenthumlich begrenzten Bunderbegriff, eine bestimmte Wunderform fixiren wollten. So nothwendig nun diese Bestimmung auf andern Gebieten der Forsom fenn mag, fo bleiben wir boch hier fur unsern 3weck bei bem allgemeineren Begriffe eines gottlichen Beugniffes fteben, wel-96, aus ben Thaten und Schicksalen Jesu hervorleuchtenb, bie unbefangeneren Beitgenoffen nicht zweifeln ließ, daß Gott mit bie= fem Manne, baß fein Auftreten gottlich bestimmt, fein Wirken

<sup>\*)</sup> So van Cessus, Orig. contra Celsum I, 6. p. 325. I, 68. p. 382. I, 48. p. 422 u. a. a. St.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. von onuelois ex rov organov, wie fie mehrfach in ben Evangelim erwähnt werben, Matth. 16, 1. u. a. a. St.

gottlich getragen und gehoben fen. Das Berlangen nach eine folden Zeugniffe hoberer Senbung und Bollmacht konnte fich I ben Bolks = und Beitgenoffen Sesu auf eine verkehrte Beise g stalten und in fehr finnliche Formen einkleiben, aber es lag bi fen ungeachtet etwas an fich Babres und Achtes, etwas allg mein Menschliches zu Grunde, und biesem, als einem von ihr felbst fammenben Bedurfniffe ber menschlichen Ratur, konn Gott ohne Widerspruch und falsche Berablaffung in ber Bel ordnung und geschichtlichen Entwickelung bas entsprechenbe Red wiberfahren laffen. Diese einfache, allgemeine Bahrheit nan lich läßt fich fo faffen: wenn an Gottliches in menschengeschich licher Erscheinung geglaubt werben foll, fo muß es fich auch i eigenthumlichen Wirkungen offenbaren und aus folchen erkenne laffen; ber Charakter bes Gottlichen ift aber nicht bloß Se ligkeit, Bahrheit und Liebe, sonbern auch Macht; feine belebei be, Ichopferische Wirkung bezieht fich nicht bloß auf bas fittlid Gebiet, sondern auch auf bas Naturgebiet; bem 3mede bes Se ligen und Mahren, welches in ber Menschheit nach bem Bille bes ewigen Beltordners in gewiffen Perioden auf eine machtiger Neues begrundende Beife gefordert werden foll, wird bat in unverkennbaren Merkmalen auch bie Natur und ber gan Complex ber Lebensverhaltniffe bienen; bem Beiligen, je me es in feiner Reinheit und Bollenbung auftritt, wird vermoge b ursprunglichen Ginheit bes Geiftes und ber Natur in bemfelbe Maage eine bobere, sonft nicht gekannte Wirkungekraft entspr chend und bestätigend zur Seite fteben, und ein Befen, welcht burch Offenbarung bes Gottlichen ber Beltgeschichte eine neu Wendung zu geben die Bestimmung hat, wird auch von Thate und Schicksalen umgeben senn, die nicht nur etwas Ungemeine haben, sondern auch mit Klarheit eine bobere Ordnung und eine gottlichen 3med erkennen laffen. In biefem Sinne fagen wi hier: es mußte ber ganzen Erscheinung Zesu das Siegel gottli cher Anerkennung und Geltung aufgebruckt fenn, fonft konnte et

besonders unter den gegebenen Berhaltniffen, die Macht und Austorität zur Stiftung eines neuen Glaubens nicht besitzen und die Birkungen nicht hervorbringen, die er doch laut der Geschichte in der That hervorgebracht hat.

hierbei wird aber noch ein Punct besonders hervorzubes ben fenn. Es ift namlich schon fur fich felbst, abgeseben von aller hiftorischen Überlieferung, nicht glaublich, daß ber Kreis bes Lebens und Wirkens Jesu mit bem Acte ber Rreuzigung fich merbe geschloffen haben. Das war in ber That kein angemeffener Soluf fur ein messianisches Leben, fur bas Leben eines Gottge= landten, am wenigsten im Sinne berer, bie Sesum gunachft um= gaben. Baren sie auch burch feine Lehre und noch mehr burch das Bild und die Thaten seines Lebens für ihn gewonnen, so fonnten fie burch feinen Tob wieber verscheucht werben; wenigstens mußten Bebenklichkeiten und 3meifel in ihrer Seele aufsteigen, bei benen die vollkommene Einheit ihres Denkens und die Sicherbeit bes Strebens nicht bestehen, eine Thatigkeit mit ungetheiltem Sinne nicht fatt finden konnte. Nun setzen aber die großen und tief eingreifenden Wirkungen, welche bie erften Freunde Sefu bervotbrachten und die fur alle Zeit von ihnen ausgingen, eine innere Befigfeit und vollfraftige Ginbeit bes Sinnes, eine Begeifterung worand, woburch jeder Gedanke an vorhandene 3meifel ausgeschlossen wird. Bu bieser intensiven Macht und Abgeschlossenheit bet Glaubens konnten fie nur gelangen, wenn für fie bas meffianische Leben und Birten Jesu auch einen völlig befriedigenden, alle Diffonangen auflosenben, ihr innerftes und beftes Lebensbewußtsenn kraftig erhebenden Abschluß batte. Ginen folden Ab-Muß finden wir im Rreuzestode nicht; wir werden also zwischen biesen und die so erfolgreiche Thatigkeit der ersten Berkundiger bes Evangeliums von Chrifto noch eine Thatsache von hoher Bedeutung und Wirkungskraft zwischenein segen muffen, wodurch bet Erscheinung und dem Werke des Erlosers das unverkennbare Giegel gottlicher Bestätigung aufgebrückt, und ben Seinigen

ein neuer Muth, eine alles besiegende Thatkraft gegeben wurs be\*). Eine solche Thatsache aber, wenn der Eindruck des Tosdes und zwar des schmachvollen Kreuzestodes dadurch ausgelöscht werden sollte, konnte nur bestehen in einer siegreichen Manisestation des Lebens und fortdauernden Wirkens, einer durch den Tod nicht ausgehobenen Gemeinschaft Christi mit den Seinigen, und wenn wir dieß auch nicht gerade von vorne herein als Ausersstehung in der Form bestimmen können, wie sie uns die Evangelien berichten, so wurden wir doch immer aus dem Glauben und den Wirkungen der Apostel, aus der ganzen Kirchenstiftung auf etwas Analoges, auf eine, wenn wir so sagen dursen, factische, gotteskräftige Widerlegung des Kreuzestodes zu schlies gen haben.

Etwas von der Art gibt nun freilich auch die neueste Kritik ber evangelischen Geschichte zu, indem sie im voraus die unwurs digen, auf die Voraussehung eines Betrugs von Seiten der Aposstell hinauslausenden, Vorstellungen des wolsendutter Fragsmentisten\*\*) entschieden zurückweiset. "Die christlichen Apolosgeten — dieß kann sie nicht leugnen — bestehen mit Recht daraus, daß der ungeheure Umschwung von der tiesen Niedergeschlagenheit und gänzlichen Hossnungslosigkeit der Jünger dei dem Tode Iest zu der Glaubenskraft und Begeisterung, mit welcher sie am solzgenden Pfingstseste ihn als Messas verkündigten, sich nicht erkläzren ließe, wenn nicht in der Zwischenzeit etwas ganz außerordentzlich Ermuthigendes vorgefallen ware, und zwar nicher etwas, das sie von der Wiederbelebung des gekreuzigten Iesus überzzeutgte \*\*\*)." Soviel erkennt sie als psychologisch zgeschichtliche

Dieß ist schon von früheren Apologeten und Schriftanslegern vielsach zu bebenten gegeben und bis in die neueste Zeit in verschiedener Beise geltend gemacht worden. Ich erwähne hier nur hase Leben Jesu h. 146, wo man auch die Litteratur findet, und Neander Leben Jesu S. 644. ff.

<sup>\*\*)</sup> In bem 5ten Fragment , in Leffings 4tem Beitrag.

Worte von Strauf in f. Leben Jesu, B. 2. G. 654. ber 1ften Tusgabe.

## burch einen Gefreugigten

besonders unter ben gegebenen Berhaltnisstorität zur Stiftung eines neuen Glauben Wirkungen nicht hervorbringen, die er t in der That hervorgebracht hat.

hierbei wird aber noch ein Punct ben senn. Es ist namlich schon fur sich aller historischen Überlieferung, nicht glaub Lebens und Wirkens Jefu mit bem Acte be be geschlossen haben. Das mar in ber I Schluß fur ein messianisches Leben, fur be fanbten, am wenigsten im Sinne berer, b gaben. Baren fie auch burch feine Lehre bas Bild und die Thaten seines Lebens 1 konnten fie burch feinen Tob wieder verscheu. mußten Bebenklichkeiten und 3weifel in bei benen die vollkommene Ginheit ihres I beit bes Strebens nicht besteben, eine That Sinne nicht ftatt finden konnte. Nun fetzi tief eingreifenben Birkungen, welche bie er vorbrachten und die fur alle Zeit von ihnen Restigkeit und vollkräftige Einheit bes Sin voraus, wedurch jeder Gebanke an vorh schloffen wirb. Bu biefer intenfiven Macht bes Glaubens konnten fie nur gelangen, 1 fianische Leben und Wirken Jesu auch einer alle Diffonanzen auflosenden, ihr innerst bewußtsenn kraftig erhebenden Abschluß ha schluß finden wir im Kreuzestobe nicht; wi biefen und die fo erfolgreiche Thatigkeit bes Evangeliums von Christo noch eine At beutung und Wirkungstraft zwischenein fe ber Erscheinung und bem Werke bes Erlo Siegel gottlicher Bestätigung aufgebrudt

len, als ein frommes Gespensterseben\*), weshalb auch die beweglis den, rafchglaubigen, von ber Phantafie beherrschten Frauen bie erften gewesen senn sollen, bei benen sich biefes merkwurdige Bebanken = ober Anschauungsgebilde festsette, um bann burch bie Ansteckung bes Enthusiasmus auf ben ganzen Jungerkreis überzugeben \*\*). Als Ausgangspunct für biefe Sppothese wird bie Christophanie benutt, welche bem Apostel Paulus zu Theil ward und beffen Bekehrung bewirkte \*\*\*). Beil namlich biefer Apoftel die ihm gewordene Erscheinung des Erlofers mit den Erscheis nungen beffelben in ben Tagen nach feinem Tobe in eine Reibe , ftellt \*\*\*\*), so glaubt fich die Rritik zu dem Schlusse berechtigt, baß, so viel ber Apostel wußte, jene fruberen Erscheinungen von berfelben Urt wie die bei ihm vorgekommene gewesen feven, und indem fie die paulinische Christophanie als eine rein inner liche betrachtet, stellt sie, rudwarts schließend, alle übrigen in biefelbe Kategorie. "Haben wir an bem Apostel Paulus, beißt es, ein Beispiel, bag ftarte Einbrude von ber jungen Chriftengemeinde ein feuriges Gemuth, bas ihr langere Beit entgegengeftrebt hatte, bis zur Chriftophanie und volligen Sinnesande rung steigern konnten, so wird mohl auch ber gewaltige Einbrud ber großartigen Perfonlichkeit Sefu im Stanbe gemefen fenn, feine unmittelbaren Schuler im Kampfe mit ben Zweifeln an feiner Messianitat, welche sein Tod in ihnen erregt hatte, zu abnib chen Gesichten zu begeistern +)." Sier wollen wir nun, weil es au febr außerhalb unferes Beges liegt, über die Beschaffenbeit ber paulinischen Christophanie, ob dieselbe eine rein subjective ober eine objectiv begründete gewesen, nicht streiten; wir wollen

<sup>\*)</sup> Achalich Celfus; f. Orig. contra Cels. III, 22. p. 459. VII, 35-p. 718-

<sup>\*\*)</sup> S. bie ganze Ausführung bei Stranf a. a. D. S. 655 - 663.

<sup>\*\*\*)</sup> Ap. Gefc. 9, 1. 22, 3. 26, 12.

<sup>\*\*\*\*) 1</sup> Ror. 15, 5. ff.

<sup>†)</sup> Strauß a. a. D. S. 657.

bft auf eine Reibe von Schwierigkeiten, die bem bezeichneten michen Berfahren entgegen treten, nicht eingeben: 3. B. baß voreilla ift, Die paulinische Christophanie, weil fie in einer eingen Beziehung ben übrigen Erscheinungen bes Auferstanbenen on dem Apostel gleich gestellt wird, fofort auch in andern Beichungen ber Form und bem Wefen nach gleich zu ftellen, baß ielmehr bas Greigniß bei Paulus einen andern Charakter hat, als ie Erscheinungen Jesu unmittelbar nach feinem Tobe, bag es ud eine ganz andere Bewandtniß hat mit einem Einzelnen, als mit einer Debrbeit, welche gerabe nach ber Angabe bes auch von ber Kritit anerkannten Apostel Paulus selbst zu hunderten ans wicht: dies und Ahnliches wollen wir nicht ausführen; aber ben einen gewaltigen Unterschieb, ber freilich auch bem scharfsichtigen Ritifer felbft nicht entgeben konnte, muffen wir aufs ftartfte bervorheben, bag ber Apostel Paulus ben Glauben an bie Auferftehung Sefu bereits als ein gegebenes Factum in ber driftlichen Gemeinde vorfand, die ersten Glaubigen bagegen biefe Borftels lung erft produciren mußten; ihn: konnte fich benkbarer Beife bas Bib bes Auferstandenen innerlich prafentiren, weil es ein in jener pateren Periobe, fo zu fagen, ichon fertig vorhandenes mar, aber ber Jimgern ber erften Beit, welche ben furchtbaren Ginbrud bes Gefrenziaten im Gemuthe trugen, bot fich nicht sofort bloß von imen beraus bie Anschauung bes Auferstandenen bar. Schon biefes Eine reicht hin, um bie Analogie unbrauchbar zu machen und ben Ruckschluß von Paulus auf die ersten Junger als einen Bu gewagten, ja unzulassigen barzustellen. Aber es fragt fich wun hauptfachlich, ob wir irgend zureichenden Grund haben, anamehmen, baß fich bei ben erften Sungern ber Glaube an bie Auferstehung frei aus ihrem Innern erzeugt babe? Dafür finden wir in einigen alttestamentlichen Stellen\*), die noch bazu nicht einmal richtig gebeutet worben waren, keineswegs die gehörige

<sup>&</sup>quot;) Pf. 16, 10. Jefaj. 53, 10.

١

Burgichaft. Es mag wohl nicht geleugnet werben, bag, wenn irgend eine thatsachliche Unknupfung in ber Erscheinung Sefu ge geben mar, alttestamentliche Stellen ichon bloß als finnreiche bedeutungsvolle Parallelen auf ihn angewendet murben, wie wir bieß namentlich im ersten und auch im vierten Evangelium finden. aber bag man blog aus einigen gang schwachen Unbeutungen, in benen nicht einmal wirklich von ber Auferstehung bes Meffias im evangelischen Sinne die Rebe ift, Dieses ungeheure Kactum beb ausgesponnen haben follte, bas mag ber Rritik nachglauben, wer ba kann; bie Geschichte, welche Zusammenhang forbert, wirb & schwerlich thun. Und was war benn nun die Bedingung, unter ber allein ein folches Phanomen, wie die Aritik es fest, eintre ten konnte? Die unumgangliche Bebingung mar ein lebenbiger, begeifterter, ja bis zur bochften Schwarmerei gefteigerter Glaube; aber biefer Glaube, ber allein fo etwas hervorbringen fonnte, mar ia eben in biefem Momente nicht vorhanden; er mar burch ben Rreuzestod, wo nicht zerftort, boch wenigstens in bobem Grade geschwächt und jurudgebrangt; er mußte erft wieder belebt und aus ber Tiefe bes Gemuthes, in bie er fich fcheu gurudgenogen hatte, hervorgehohlt werben; konnte er nun - fragen wir gemiß mit Recht - burch bas belebt werben, mas er felbft erft erzeugen follte, und konnte er bas erzeugen, wozu die Elemente in biefem Augenblicke gar nicht in ihm vorhanden waren? Dber ift es etwe ber 3meifel und bie Niebergeschlagenheit, burch bie bas Dbiet bes Glaubens hervorgebracht wird? Ift es ber hunger, ber mit bie Speisen liefert, womit wir ihn ftillen, und ift es bas Beburf nif, aus bem ohne Beiteres, ohne objective Bermittelung bie Befriedigung hervorgeht? Wenn wir etwas zu erflaren haben, und wir fegen eben bas, mas erft zu erklaren ift, unmittelbet als ben Erklarungsgrund felbft, fo beißt bas in ber That nicht erklaren, und eine folche Erklarungsweise burfte fich menigstent ber Boraussehungelofigfeit nicht rubmen. Diefe gange Betrachtung also führt uns schließlich barauf, bag bie Stimmung ber

burch einen Gefrenzigte:

Jünger, welche nicht die des Glauber sondern die des Zweifels und der Nieder aus seiner objectiven, thatsächlichen An te, um wieder in den festen und leben umzuschlagen, kraft dessen allein sie etw solche objective Lebensbethätigung Sesi die wir voraussehen mussen, und we im Bereiche bloßer Boraussehung nich korm der Auferstehung, wie solche ir zuscheiden dürsen, so können wir doch men, daß sie durch ein bloßes, auch in wahrscheinliches, Spiel frommer Phant

Faffen wir alles zusammen, fo to fie uns als welthistorisches Kactum vor pigten nur bann gestiftet werben, weni bervorragende, fittlich lautere, gottliche michtige, alles besiegende Liebe, und bt beit und Wirfungefraft bie Seinigen Grund zu einer neuen boberen Entwid im Lebens legte; unter ben befonberen und ber Beit aber nur, wenn sich bie ftes und fein gottlicher Beruf auch a: Beichen fund gab und wenn ber Unfto gewinnenden und feffelnden Borguge, lag, schließlich noch burch eine barauf f bensbethätigung und Berherrlichung 1 baburch war ber oben bezeichnete Wib denfliftung burch einen Gefreuzigten eben bieß enthalten im Befentlichen ausgeführt freilich in Ginzelnheiten, t ein nicht conftruiren konnten, weil ir bensentwickelung nothwendig vieles & dore vorkommen muß, aber boch in

mir es jur hiftorischen Erklarung ber Sache beburfen. 2Ben nun auf ber einen Seite die Hauptbestandtheile der Lebenserschei nung Jesu nicht als etwas Willkurliches betrachtet werben bur fen, sondern im Zusammenhange bes Ganzen - noch abgeseher von ihrer ibealen Geltung, bie wir hier gar nicht berühren mob len - eine geschichtliche Nothwendigkeit haben; und wenn auf ber andern Seite Urkunden da find, die uns daffelbe überliefes rungsmäßig bewähren und uns durch ihren Inhalt eine genügenbe Lofung bes Rathfels geben: warum wollen wir biefen nicht glauben, wenn wir boch vernünftigerweise in ber Sauptfache bas Befentlichfte von bem vorausseten muffen, mas fie berichten. um bie merkwurdigste Erscheinung im religiofen Leben ber Bolter erklarbar zu finden? Wird es uns erlaubt fenn, fie tros biefer inneren Nothwendigkeit ihrer Grundbestandtheile zu verwerfen, weil und Einzelnes fcwierig und bunkel ift ober unglaubwurbig scheint? Gewiß nicht; benn auf anderen Gebieten murben wit thoricht handeln, wenn wir so verfahren wollten. In ber uner meglichen Schopfung ift vieles unerklarlich, und in ber Ratur findet fich trot ber machtigen Fortschritte ber Naturwiffenschaft nicht weniges, wofür bas Syftem jur Beit noch keine fichet Stelle und erschöpfende Formel bietet; namentlich haben alle & bensanfange, alles was wir Schopfung nennen ober bamit ver gleichen burfen - und eine neue Geiftesschöpfung ift ja auch bat Christenthum - etwas Dunkles und Wunderbares. Auf bem fittlichen Gebiete, in der Gefammtgeschichte ber Menschheit be gegnet uns ebenfalls von allen Seiten Außerorbentliches und bis zu einem gemiffen Grabe Unbegreifliches; es gibt Bunder bet Tugend und ber Gunbe, es treten uns große, fubne Benbiman in ber Beltgeschichte entgegen, Die wir nicht erwartet batten wenn fie nicht Thatfachen waren. In bem Bereiche ber Ratu und bes Geiftes finben wir Analogien fur bas Neue, Bunber bare bes Chriftenthums; nur daß bas gottliche Balten und Bir ten bier einen ftarteren, einleuchtenberen, boberen Charafter bat

Dieg hat jeboch auch seinen guten Grund, wie wir in einem spaer folgenden Auffage \*) über bas Bunberbare in ber Geschichte Briffi zeigen werben. Durch Ginzelnes und Untergeordnetes aber burfen wir uns hierbei nicht irre machen laffen. "Wer zu viel am Detail klugelt, wird leicht zum 3meifler ober zum Schmarmer." Auch bafür empfangen wir treffliche Mahnungen von ans bem Gebieten ber, namentlich vom Gebiete ber Kunft. Wo wire bas herrlichste Runftwerk in der Malerei, Bilbnerei ober Dichtung, bas nicht Mangel und Unvollkommenheiten hatte? Du beschrankte, engherzige Mensch nun hat feine Freude baran, biffigu entbeden und buntet fich barin groß; ber hobergefinnte, aufänglichere fieht fie taum, und, wenn er fie fieht, fo lagt er sich bas Bahre und Achte baburch nicht verberben. Wie arm und nichtig ware bie Belt, wenn wir nur bas fclechthin Fehlerfreie meitennen, nur bas unferm Begriff vollstandig Unterworfene auf unfer Gemuth wollten wirken laffen! Die Welt zwar, bas Birim Sottes in Natur und Geschichte wurde bleiben, wie es ift, groß, reich und unermeglich; aber wir felbst wurden aufammenforumpfen zu burftiger Nichtigkeit. Go werben wir alfo im Usprung bes Chriftenthums, weil es neu und originell, weil es eine geiftige Schopfung ift, Unerklarbares und in beffen erfter Mitteilung, weil fie burch menschlich unvollkommene Organe binburchgegangen ift, auch Unvollkommenes anerkennen, ohne daß uns dieß hindert, das herrliche Banze aufzunehmen und tebenbig zu gebrauchen, und bie rechte Burbigung bes Ganzen wird und bann auch ein entsprechendes Maaß geben gur Behands lung bes Einzelnen. Nicht baß hiermit an die Stelle ebler Freis muthigfeit, die auch vor bem fuhnen Gebanken nicht erschrickt, eine fleinliche Angftlichkeit gefest, und ber felbftftanbigen, fcbarfen Rritik ihr Recht in ber geschichtlichen Erforschung bes Chris fenthums verkummert werden follte — aber in gewissen Fallen

<sup>• 9</sup> In dem Antwortschreiben an herrn Dr. Strauf, und zwar in deffen tem hampttheile.

stritik, gerade wenn sie gesund und ihrer Bestimmung sich bes wußt ist, wird oft lieber beim Bekenntniß des Nichtwissens stehen bleiben, als der Consequenz zu Gefallen gezwungene und gewaltthätige Erklärungen sich gestatten; sie wird, trot ihres gerechten Strebens nach vollständiger Denkbarkeit der Sache, doch auf
der andern Seite auch nicht vergessen, daß bei so mächtigen Erscheinungen stets das Leben größer ist, als unser Denken, daß
das Wirken Gottes etwas Incommensurables hat und nicht plan
vor uns liegen kann, wie ein Rechenerempel.

Betrachten wir endlich die Sache auch einmal von ber ents Fragen wir: ob bas Chriftenthum, wie gegengefegten Seite. es ift und von Anbeginn mar, erklarbar mare ohne bas, mas wir bisher fur die Erscheinung Christi als wesentlich geforbert be ben? Segen wir einen Jesus ohne hervorragende und bominis rende Perfonlichkeit, fo erscheint die Unknupfung ber Rirchenfife tung an feine Perfon als ein reiner Zufall, als eine grundlofe Billfur, auf so etwas aber fich berufen heißt auch wieber nicht erklaren, sondern fich behelfen; benten wir ihn ohne ben eruften und reinen Geift ber Sittlichkeit und die Macht ber Liebe, be wir bei ihm als unentbehrlich vorausgefest, so hat der neue und burchaus reine und hohe Sinn bes sittlichen Lebens, ben wir in ber erften Gemeinde finden, und die menschheitverbrubembt Rraft, bie ihr einwohnt, feine lette, lebendige Quelle; fpreden wir ihm bie Mittheilung einer eigenthumlichen, gehaltvollmaben und practischen Lehre ab, so ift nicht einzusehen, woher die gru Ben weltumbilbenben Ibeen bes Christenthums ihren Ausgang ge nommen haben follen, benn fo etwas entsteht nicht burch 30 fammentragung vieler, wie ein Flickwerk, sonbern, wie ein Rump gebilde, aus ber urfprunglichen ichopferischen Unschauung eines eigenthumlich ausgestatteten Individuums\*); nehmen wir endlich

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Schweizer über bas Leben Jesu von Strauf, Stub. u. In. 1837. Sft. 3. bes. S. 495. ff. "Zebes mahrhaft Große, mo ber Geift auf

die Wunder Jesu hinweg und namentlich dasje feine meffianische Erscheinung nach erlittenem eine wurdige einbruckbolle Beife fchließen ti wir eine Bebingung feines erfolgreichen Birten Beit gegebenen Berhaltniffen entbehren und au wilftanbige Bilb Chrifti haben, wie es im Bew lichen Belt lebt, benn zu biefem gehort noth feine gottliche Geiftestraft auch auf bem Gebie Ecbens manifestirte und bag er ein felbft burch überwindendes Leben ans Licht brachte; wir we wir biefe Sauptpuncte leugnen, genothigt fem Gefete ber Caufalitat zuwiber bas Chriftenthu loses Factum sich rein aus fich felbst erzeugen foweben zu laffen, ober zu einer Menge Bufall finlicher Unterftellungen unfere Buflucht nehmer bings konnten wir, wenn wir nuchterner fenn Chioniten und confequenter als bie Socinianer, fus bilben, welcher, vom Strahlenglange t und Gottlichen vollständig entkleibet, unter b wandelt ware als ein guter und rechtschaffene bem man aber boch wie einem jeben von uns Thorheiten zu gute halten mußte, und ber bod eine etwas geheimnisvolle Art fpurlos verschwur be fich aber aus einem folchen Chriftus bie drift ben fich aus ihm bie ungeheuern Wirkungen al feit achtzehnhunbert Sahren auf ben Blattern t zeichnet fteben? - Schwerlich wurde bieß a befriedigende Beife moglich fenn. Diefer Chrift lich beschrantt, wie er mar, eine Schule gestifte nur eine jubische, aber teine Rirche, feine ! hatte einige Freunde und Beitgenoffen gebeffert,

į

ben Geift wirft, rührt von bem Individuum ber," fagt Lieber mitgetheilten Gesprächen G. 194. ber beutsch. Uberf

40 Bas fest b. Stiftung b. Rirche v. ein. Gefreugigten voraus? fittlicher Unvollkommenheit, hatte er nicht die Rraft in fich getragen, ber Menschheit ein neues Leben, bie Rraft ber Erlosung und ben Geift ber Beiligung mitzutheilen. Er hatte zu ben mannichfaltigen menschlichen Lehren eine neue hinzugefügt, vielleicht practisch genommen die einfachste und beste, aber er batte dieser Lehre nicht die volle Gewißheit gottlichen Ursprungs mit auf die gefährliche Bahn gegeben, und fie wurde fich bann allmählig auch im großen Gebrange ber Systeme verloren und schwerlich über ben Platonismus und Stoicismus erhoben haben. wurde ihn als einen redlichen, wiewohl schwarmerischen, Dann bochgeachtet, fein Bild unter ben Wohlthatern ber Bolker, etwa als Reformator bes Jubenthums neben Abraham und Moses aufgestellt und manche seiner Borte inmitten ber Spruche practischer Beltweisen in die Bande der Tempel und Pallaste eingegraben haben; aber, wie man bazu gekommen fenn follte, ihn als vollenbetes Urbild ber Beiligkeit, als Abglang bes Unfichtbaren, als Sottessohn und Welterloser mit so lebenbigem, ausbauernbem Glauben zu verehren, ja anzubeten; wie man bazu gefommen senn sollte, burch ben Glauben an ihn und die Befolgung seiner Lehre in einen fo entschiedenen Zwiespalt mit ber heibnischen und jubischen, gebilbeten und ungebilbeten Welt zu treten \*), und für das driftliche Bekenntniß zu fterben, das ift dabei freilich nicht abzusehen. Man hatte bas chriftliche System vertheibigt, wie andere Spsteme, und seinen Urheber in ber Art verehrt, wie es von bem eblen Alexander Severus geschah, aber niemand hatte baran gebacht, burch ihn ober gar burch ihn allein felig zu werben, und alles ware ohne Chriftenthum und driftliche Rirche abgelaufen.

<sup>\*)</sup> Man lese unter andern die Schilderung im Octavins des Minucius Felit cap. 12 n. cap. 31. Und dann wieder cap. 35 — 38.

## II.

## Kritik des Lebens Jesu

gie, in ber neueren Beit fich barbietend als die bochfte Aufgabe fi bie wissenschaftliche Forschung, für die theologische und philose phische Erkenntnig. Bei ben verschiedenen Berfuchen, bas Saup boama bes Christenthums festzustellen, konnte es nicht ausbleiber baß, je nachbem bie Zeit eine mehr überschwängliche und mystisch ober eine mehr nüchterne und kritische Richtung hatte, entwebt bie gottliche ober bie menschliche Seite in Chrifto ftarfer bervorge hoben murbe, aber babei murbe boch jederzeit ein folches Bervo heben bes Gottlichen, wobei bas Menschliche mefentlich verlet ober gar vernichtet wird, fur keterisch gehalten, und ein folche Bervorheben bes Menschlichen, wodurch bas Gottliche aufgebe ben wird, fur unglaubig; benn auch bie neueren Syfteme, b nicht geradezu widerchriftlich fenn wollen, erkennen in irgend e nem Sinne die einzige und gottliche Dignitat Christi an, un alle stimmen boch barin überein, bag bie Entwickelung bes mal ren Beils in ber Menschheit, auch die Ausbildung der Ibee vo ber Einheit bes Gottlichen und Menschlichen nothwendig und ur ablosbar an die Person Jesu von Nazaret gefnupft sen, und ba biefe Unknupfung einen guten geschichtlichen Grund habe. Bi verschieden sie sonst auch senn mochten, das ift bisher von allet firchlichen Gemeinschaften und theologischen Schulen anerkann worden: die Idee eines vollkommenen und gottlichen Lebent habe an Chrifto einen geschichtlichen Trager gehabt, von biefer geschichtlichen Erscheinung aus habe fich erft bie Ibee in voller Rlarheit und Bestimmtheit, nicht von der Ibee aus die Borftellung und Auspragung einer geschichtlichen Erscheinung gebilbet, die Lehre von Christo sen auch fur ben Erkennenden zu versteher als Lehre von einer Person, nicht als Lehre von einem Begriffe, und diese Lehre habe ihre wesentliche Kraft und Bedeutung nut als Glaube an ein Reelles, in bem die hochsten Ahnungen, Soffnungen und Ibeen, fo weit es menfchlich gefchehen kann, personlich verwirklicht find, nicht an ein Ideelles, nur in der ge sammten Menschheit, im Laufe ber Beltgeschichte fortgebend 31

Berwirklichenbes. Das foll aber nun anders werben: bie Rrommigkeit und ber driftliche Glaube foll in einer Beife, wie man es bisber noch nicht bachte, von ber Person Christi abgeloft, Die aefdictliche Geftalt foll zum blogen Begriffe, Die Liebe zur Perion jur Begeisterung für die Idee sublimirt werden; was unter allen Schwankungen und Gegenfaten noch eine gemeinfame Bafis bilbete, bas Festhalten an einer wenigstens in gewiffen Grundthatsachen erkennbaren Person bes Erlofers, soll so gut wie auf: gegeben werben; binfort foll ber Glaube, getrennt vom mutterlichm Boben ber Geschichte, nur aus bem Begriffe seine Rab= mg ziehen, im feinsten Ather bes Begriffes fcweben, nur von ber Racht bes Begriffes getragen werben. Dieß will und era frebt wenigstens bas vorliegende Buch, indem es alle Sauptmomente bes Lebens Jesu als geschichtlich unhaltbar barftellt, und selbst die Idee des Erlofers in ihrer historischen Bestimmtbeit als "concrete Figur" zu vernichten, und an beren Stelle bie Im ber Menschheit in ihrer gesammten Entwickelung zu fegen fucht, indem es Christum vollig in die Menschheit auflost, ihn felbft jum Producte ber Menschheit, feine Geschichte nur gum fri geschaffenen und poetisch ausgebildeten Typus der Mensch= beit in ihrem Berhaltniffe gur Gottheit macht. In ber That ein funes und folgenreiches Unternehmen, welches geeignet ift, auch in unlerer politisch = industriellen Beit die Geister allgemeiner in Infruch zu nehmen, jedenfalls aber auf dem Gebiete der Theologie Unlag zu fehr bedeutenden Berhandlungen geben wird. Diese Berhandlungen werden eine Sache ber gesammten wissen= Mastlichen Gemeinde senn, und der Einzelne darf sich nicht ans maafen, etwas Erschopfendes und Abschließendes zu liefern. Die Biffenschaft ift freies, bas Vermögen bes Individuums weit ibenteffenbes, Gemeingut, aber jeder schuldet ihr boch bas Seis M, wie viel ober wenig es fep. In biesem Sinne wollen auch wir hier zur Losung ber angeregten Frage unsern Beitrag geben, mb awar in der Beise, daß wir mehr nur allgemeine Gefichtspuncte andeuten, andern überlaffend, was eben so nothwent ift, auch ins Besondere einzugehen.

Das Straußische Bert ift, junachft gang außerlich betra tet, wichtig wegen ber Bewegung, bie es schon veranlaßt b und wegen ber Wirkungen, die es noch feiner bervorbring wird. Die Bewegung, bie baburch an manchen Orten berbe gerufen murbe, ift ein Beweis, wie febr bie negative und fri iche Richtung in unserer Zeit noch überwiegt, welche Neigung t Mehrzahl ber Zeitgenoffen zum Auflosenben hat. Angenommi auch , bag Strauß in ber hauptfache Bahrheit gebe, fo ift bo bie Bahrheit, bie er gibt, eine gang einseitig verneinende, b ber fich am Ende kein Mensch von religiosem Bedurfniffe befri bigt fuhlen fann. Es mußte jedenfalls auch ftatt ber Rieberg riffenen ein neues Befferes gegeben werben. Aber wir glaube nicht zu irren, wenn wir annehmen, daß tein Berfuch zum Rei bau so viel Interesse erregen wurde, als biefes Schausviel be Rieberreißens taufendjahriger Beiligthumer. Gine beroftratifd Berühmtheit ift in unserer Beit leichter zu gewinnen, als bie e nes Erwin von Steinbach; Die erstere fann auch ein Ginzelne für fich allein erwerben, bie andere kann nur ruben auf eine großartigen, organischen Busammenwirken, auf einem probuct ven Gesammtgeifte, woran unsere Beit, besonders auf bem G biete der Religion, einen offenbaren und in der That febr bett genswerthen Mangel leibet. Die fernere Wirkung bes Buch betreffend, fo unterscheiben wir überhaupt zwischen rein fritische trennenben, zersetzenben Werken und einigenben, bilbenbe schönferischen. Werke von beiberlei Art tonnen Epoche machet bie erfteren thun es in ber Urt, bag fie eine Rrifis, eine Sche bung ber Stoffe und eine Entscheibung schwankenber Buftanl auf einem geistigen Gebiete berbeiführen, ohne gerade felbst de fruchtbaren Keim einer neuen Bilbung in fich zu tragen, Die al bere in ber Beise, baß fie etwas positiv Neugestaltenbes, bi Anfang einer neuen Entwickelungereihe in fich schließen. De

Straufische Wert gebort zu ben ersteren; es ist burch und burch tritifd: Eritifc nach Dethobe und Inhalt, fritisch, bas beißt spaltend, fondernd, Geifter theilend ohne Zweifel auch in seiner Birfung. 3mar versucht es am Schluffe aus ben Trummern ber Rritik auch wieber aufzubauen, aber man mußte wohl für ben Berfaffer ober bie Schule, aus ber er ftammt, in bobem Ergbe eingenommen senn, wenn man diesem Positiven eine grofe Bebeutung beilegen und es als Grundlage zu einer hoberen Entwidelung ber Sache betrachten wollte; es ift ein Schattens bib, fatt eines wirklichen tausendjabrigen Tempels, ein schwaon Umrif, fatt einer mahrhaftigen lebensvollen Geftalt. Der titifde Charafter bes Wertes foll nun zwar an fic bem Berfafs fer teinesmegs jum Bormurfe gemacht werben. Rritif muß ja fem, auch bei bem Sochsten und Beiligsten, wenn es in ges Schichtlicher Entwidelung auftritt, wenn es ber menschlichen Ertemmiß bargeboten werden, wenn es, in hiftorischer Geftalt aus femer Beit abstammend, fich ber Gegenwart als probehaltig bes wahren foll. Mur bann bekommt bie Kritit etwas Kalfches und Unbefriedigendes, wenn fie für fich allein bestehen, wenn fie als bide die letten und bochsten Resultate liefern will. Denn die wien Erscheinungen in ber Geschichte - und eine folche ift boch whilich bas Auftreten eines Glaubens, wodurch die ganze Belts Richichte in awei Balften getrennt wirb - konnen nicht von Stund aus verftanden werden, wenn man bloß bei ber Scheis bung und Berfetung fteben bleibt; es ift auch erforberlich. baff man mit positivem Sinne in diese Erscheinungen eingebe, baß man ibre Glieber organisch verbinde und zu der ursprünglichen ichmbigen und geifibefeelten Gestalt wieder berftelle. Damit wols kn wir nicht fagen, man muffe zur Behandlung bes Chriftens hund alle möglichen orthodoren Voraussehungen oder eine alles mehmende im voraus schon festgeformelte Glaubigkeit mitbringa, fondern es folle nur jeder Gegenstand feinem Geift und feiner Ratur gemäß, also die Poefie nicht philisterhaft, die Phis Tosophie nicht unphilosophisch, und gleicherweise bie religiosen Erscheinungen nicht mit einem widerftrebenden, blos bas Unvollkommenere aufsuchenden, sondern mit einem offenen, empfanglichen, verwandten, ja begeisterungsfähigen Sinne betrachtet merben. Gine folche Empfanglichkeit aber lagt bas vorliegende Berk vermiffen; ber Verfaffer kann, was wir ihm wahrlich nicht abfprechen wollen, subjectiv einen frommen Sinn besiten; aber er bat es vielleicht fur Pflicht gehalten, fich beffen auf bem Gebiete ber Wiffenschaft ganglich zu entschlagen, benn in seiner Schrift tritt uns nichts bavon entgegen. Bergleichen wir feine Art von Rritik mit ber Art und Beise anderer Rritiker, 3. B. eines be Wette und Schleiermacher, so hat fie, während bie genannten Manner burch ein tiefer liegendes, wenn auch nicht absichtlich ausgesprochenes, fo boch ftete fublbares religioses Intereffe ben Glauben mit ber Rritif verfohnen, etwas Kaltes, Schonungelos fes und Burudftogendes und lagt auch insofern unbefriedigt, als fie bei einem fo großen, bie bochfte religiofe Bebeutung in fic fcbließenden Gegenstande fich mit ihrem Berftorungswerte beanigt, und, wo ber Flug in's Positive und Dogmatische genommen wird, in etwas anderer Geftalt wiederkehrt und gerade ebenfo gerftorend wirkt, wie bei ber Behandlung bes Geschichtlichen, fo daß dann auch das Werk auf eine vollig troft = und boffnungslofe Beife mit bem offenen Geftanbniffe eines unausgleichbaren Digverhaltniffes, einer verzweifelten Lage ber theologischen und Firchlichen Dinge schließt. Go bleiben wir immer im Kreise ber Berneinung, und bas lette Glied biefer Rette ift Rathlofigteit. "Es ift aber nicht ein feiner Geift, fagt unfer Luther, ber ba lebret und spricht: bieß ist erlogen, und gibt boch keine gewisse Babrheit bafur." Und Goethe in feinen Gesprachen bemerkt über ahnliche Tendenzen, die uns etwas Großes nehmen und nur eine burftige Bahrheit bafur geben: "Go geistreich bas alles fenn mag, ift ber Belt boch nichts bamit gebient; es lagt fic nichts barauf grunden; ja es kann fogar febr schablich fevn, im

dem es die Menschen verwirrt und ihnen den nothigen Salt nimmt."

>5

er i

ett :

ıtift

pot

S N

mic

bilia

ecc

19810

t. as

n fü

deği.

ebani

lide

uma:

bbers

en w

fiete

ber #

gewif

ema

n 🅦

3 alle

it fi

, ir

Ein theologisches Werk tann, besonders wenn es dem Dittelpuncte ber Theologie sich nähert, und nicht etwa bloß mit Ausmbingen sich beschäftigt, immer in zwiefacher Beziehung betractet werben, in religios = firchlicher und in rein wissenschaftlis ber. Beibe Intereffen burfen nie gang auseinander geben, auch wenn eines ober bas andere, je nach bem besondern 3wede bes Betfaffers, überwiegen follte. Der Wiffenschaft soll freilich nichts vergeben werben, aber wir haben auch nie zu vergeffen, bif bie Theologie eine Wiffenschaft für die 3wede ber Religion und Rirche, baß fie, im rechten Sinne genommen, eine wesents lich praetische Wiffenschaft ift; ihre Resultate follen nicht nach bem Gebrauche eingerichtet, aber boch so beschaffen senn, baß man fie auch brauchen tann; fie hat ein folches Berhaltniß zwischen dem Glauben und ber Erkenntniß zu vermitteln, wie es in einer gegebenen Rirche bestehen und ins Leben eingeführt werden kann; die Fortbilbung, welche eine gefunde Theologie anstrebt, muß in an bas geschichtlich Vorhandene anschließen, sie muß reformateifd, nicht revolutionar, umbilbend, nicht um fto gend fenn. In biesen Beziehungen ift bas Straußische Buch, milbe geprochen, unbefriedigend und burchaus nicht im Berhaltniffe jum Bestande bes kirchlichen Lebens: einen genügenden Abschluß für die Erkenntniß ber hochsten Erscheinung bes religiosen und sitts lichen Lebens wird niemand ober werben boch nur wenige barin finden, und bag es im Zwiespalte mit jedem bestehenden driftlichen Aichenthume fen, auch bem alleraufgeklartesten und bem Positis ben moglichft ferne ftebenben , kann ber Berfaffer fich felbst nicht bagen und gefteht er mit feltener, lobenswerther Offenheit ein. Dief batte ihn aber bestimmen follen, fein Werk nicht nur burch de gelehrtere und schulmäßige Form, sonbern auch burch bie las teinische Sprache bem Rreise ber Laien zu entziehen, und auf ben der Gelehrten zu beschränken; benn so wie die Sache jest ftebt,

werben fich boch nur allzuviele Unberufene ben Borwit flecher laffen, in bem Buche berumzulesen und bas fur fie am wenig ften Taugliche herauszunehmen; folche werben bann aber meif auch ber zerftorenben Rritit widerstandlos preisgegeben und nich fahig fenn, ale relativen Erfat für bie verlorene Wirklichkeit ein irgend festes ibeales Gebiet zu gewinnen, fie werben in einen 34 stand bes religiofen Ribilismus verfinken, ben gewiß Strauf felbst nicht als wunschenswerth betrachten fann. Sit bas Bud einmal ba und hat es, wie nicht zu leugnen fteht, einen ernften wiffenschaftlichen Charafter, so muß es freilich feine Bahn burd laufen und tein Befonnener, ber bie in folden Dingen aufrecht zu erhaltenden Principien zu murdigen weiß, wolle es mit Go walt baran hindern; aber ehe es ba war, hatte ber Berfaffer felbst die Wirkungen erwagen und das allerdings stillere und rubm lofere, aber gefichertere miffenschaftliche Gebiet ber lauten, aber mit manchen Gefahren fur Unreife verknupften Bffentlichkeit vor gieben follen. Belchen Werth fein Werk auch fur bie Biffen schaft habe, bem Bolke gegenüber ift es ohne 3meifel ober kann es wenigstens, auch gegen ben Wunsch bes Berfaffers, werben ein Product der Aufklarungesucht, und der Kirche gegenüber nimmt es immer eine feinbselige Stellung ein. Run finben wir zwar febr begreiflich, wie einem jugendlichen Geifte bas firchliche Intereffe gegen bas miffenschaftliche gang verschwinden, ja all unwurdige Feffel erscheinen kann, nichtsbestoweniger aber ift bet felbe boch mit ber vollkommensten Berechtigung vorhanden und muß, wenn es von einem wiffenschaftlichen Manne verkannt eber. verlegt wirb, wenigstens von andern, bie innerlich ober buth ihre Stellung bazu berufen find, auf die rechte Beise gewahrt Strauß ruhmt fich folden Unforderungen gegenüber feiner ganglichen Boraussetzungelofigkeit. Wir wollen bier nicht untersuchen, ob absolute Boraussehungslofigkeit nicht überhaust eine bloße Fiction fev, insofern boch kein Mensch ohne einen is feinem Geifte vorhandenen Gebankeninbalt, gleichsam gang ent

kert, wie ein ausgeblasenes Ei, zur Betrachtung eines Gegenstandes hinzutritt, sondern immer irgendwelche Begriffe mitbringt, nach denem er den Gegenstand auffaßt und mißt; so viel aber scheint und gewiß, daß diese Voraussehungslosigkeit im vorliegensdabligen Loraussehungen geht der Verfassen, offenbarungssykabigen Voraussehungen geht der Verfasser nicht an's Werk; aber mit allen Voraussehungen einer gewissen Richtung der mosdemen Bildung und einer bestimmten philosophischen Schule, so daß er, ähnlich den gewöhnlichen Rationalisten, über die er doch weit erhaden zu senn glaubt, vieles schon darum verwirft, weil es der Vorstellungsweise einer früheren Zeit, einer ungebildetes m Periode angehöre, weil es altmodisch sen und im Lichte uns sent Bildung nicht bestehe.

Betrachten wir bas Werk nun rein als litterarische Erfcheis nung, fo ift nicht in Abrede zu stellen, bag baffelbe mit burchbringenbem Berftanbe, mit großer Beranschaulichungsgabe und bialetischer Gewandtheit, mit reicher Belefenheit und ausbauerns bem Meiße geschrieben ift. Der Verfaffer bat bie auf feinen Gegenftand fich beziehende Litteratur, besonders die ber letten funf. jg Jahre, febr vollständig burchgearbeitet, er gibt eine bundige mb scharfe Busammenfassung und baburch einen vorläufigen Mbs folug biefer kritischen Periode, inbem er alles, mas ber Amelfel aufgebracht hat, auf einen Punct zur ftarkften Wirkung concentint. Much ber wiffenschaftliche Ernft ift ihm nicht abzusprechen; seine Rebe konnte zwar bem Gegenstande gemaß oft hober gehals im, feine Musbrude konnten wurdiger und ebler fenn, aber frie Wift er nicht, und bas Ganze ber Darftellung zeigt unverkennbar, baf es ihm wirklich um bie Sache, nicht um einen augen-Milichen Effect zu thun ift. Aber eben fo wenig lagt fich andes Meits verkennen, bag ber Scharffinn, ber uns in bem Berke - Missentritt, ein bloß zersegender und auflosender ist; von einer techten Reconstruction bes fritisch Auseinandergelegten, von jeder positiven Macht des Geistes, die in allen mahrhaft reforma-

torischen Theologen neben bem fritischen und polemischen Ele mente fich findet, ja biefem erft Rraft, Salt und vollen Wert gibt und zur eigentlichen Grundlage bient, bavon läßt fich be Strauß nicht viel verspuren. Ja nicht einmal eigentlich neu unt originell tann bas Unternehmen genannt werben, benn ber Stoff, ben ber Berfaffer im Ginzelnen gebraucht, ift einem auten Theile nach in ber Evangelienlitteratur ber verfloffenen Decennien ge geben, und ber Gebante, bag ber mythifche Standpunct nicht nur auf einige Theile, fondern auf bas Ganze bes Lebens Jeft anzuwenben fen, ift auch fruber ichon ausgesprochen worben; Strauß hat wesentlich nur bas Eigenthumliche, bag er bie mp thische Auffassung auf's Bollftanbigfte und Strengfte im Gingel nen durchführt, daß er sie durch die schärfste oft beißende Pole mit gegen die supranaturalistisch und rationalistisch historische Be handlung, fo wie burch ftetes Burudgeben auf altteftamentliche Parallelen und burch Hinweisung auf apoltryphische und ander weitige Analogien grundlicher zu rechtfertigen fucht, und baf et bie mythische Auslegung, die bisher im Gangen und Großen mehr ein Eigenthum bes Rationalismus war, mit ber fpeculati ven Theologie in die innigste Berbindung fest. Auch burfen wir nicht verhehlen, daß die Ralte und Schonungslofigkeit, welche burch bas Ganze hindurchgeht und fich bisweilen bis zum bittem Hohne steigert, etwas Berletenbes hat. Wir verlangen mahr lich von bem Rritiker nicht Salbung, Erbaulichkeit ober kunftliche Berhullung ber Resultate; aber wenn es sich um Dinge banbelt, welche seit Sahrtausenden die Grundlage der hoheren Bilbmg und vielen Millionen bas Gewiffeste und Beiligfte find, fo get boch ber Theologe, welcher berfelben religiofen Gemeinschaft at gehort, schonend bamit zu Werke und läßt folche Dinge nicht ver puffen, wie Seifenblasen. Man tann sich vielleicht gebrungen fühlen, auch altehrmurbige Glaubensbestanbtheile ber Gewalt be Wiffenschaft aufzuopfern, aber man wird es nicht mit Beiterteit, fonbern mit Schmerz thun, und bieg wird fich, ohne bag mat

## Rritit des Lebens Jefu

es zu fagen braucht, in einem tieferen ( Aber biefes, ich mochte fage nirgends bei Strauß; er gibt alles m thigfeit bin, und wenn bieß schon auf fein Studium abgehartet ift, einen ich wie viel ftarker und nieberschlagenber bem unvorbereiteten Nichttheologen fe bem Buche auch ber Titel. Ein Leben benn es hat keinen pragmatischen Bufar Resultate, an die fich nun die Entstel naturgemäß anknupfen ließe; es ift 1 bestandtheile ber evangelischen Geschie worunter man immer etwas Geschichtli gende Beranschaulichung ber Perfonlic versteht. kann von biesem Standpunct Stande kommen. Der Berfaffer batt Reigung ein großes Lefepublikum zu bie Taufchung, welche ber Titel "Lebe bleiblich hervorbringen muß, lieber veri tit der evangelischen Geschichte überschri miffen wir gewiffe Leiftungen, bie fic feinem Standpuncte aus nicht batte erf bes Mythus ift nicht vollständig genug gehörig gezeigt, wie fich bas Mythische lichen Gebietes von einander unterfchei nicht glauben, bag ber Berfaffer Beibe wolle; bie Rritit ber Quellen unserer : ift bei weitem nicht genugend burchgefi ftorischen Seite in Beziehung auf die bie boch immer ihre Bebeutung behalt nonischen und Apokrophischen sind nirg benn obwohl ber Berfaffer fur biefe Ge tenbe und fliegenbe Scheibelinie anni nicht schlechthin in einander aufgehen laffen; und zulest hatten wir im philosophischen Theile eine genauere Erdrterung über bas Berhaltnis ber Ibee zur Geschichte gewünscht.

Den Standpunct bes gangen Bertes fonnen wir, ohne bem Berfasser Unrecht zu thun, obwohl er es felbst nicht eigentlich Bort haben will, als ben mythischen bezeichnen. Der bei mei tem größere Theil beffen, was die Evangelien von Christo ergab len, wird mit entschiedener Bermerfung einer historischen Grund lage ale Mythus genommen. Unter Mythen aber verfteht ber Berfaffer geschichtartige Ginkleibungen urchriftlicher Ibeen, gebil bet in ber absichtlos bichtenben Sage ber erften Gemeinbe. Die Summe Dieser Mythen, in ein Ganges zusammengefaßt, liegt und in unseren Evangelien vor, welche auf ber Grundlage ba munblichen Überlieferung von fpateren unbefannten Dannern ab gefaßt find. Gin weiterer Fortwuchs biefer Mythenbilbung fim bet sich auch in ben apokrophischen Evangelien, und Strat fucht beren Busammenbang mit einer in ben kanonischen Evange lien gegebenen verwandten Basis überall nachzuweisen; boch um terscheibet er babei eine doppelte Periode ber Muthenproduction, eine primare in den kanonischen Evangelien, die fich burch edle Simplicitat auszeichnet, und eine fecundare in ben apotrophe fchen, bie fich burch Unnatur und übertreibung bemerklich macht Die Anwendung bes Mythusbegriffes beschrankt ber Berfaffer allerdings baburch, bag er in ber Borrebe erklart: er wolle to neswegs bie gange Geschichte Chrifti fur mythisch erklaren (mas freilich, im strengen Berftande genommen, auch ein Unfinn ware, benn die Mythenbilbung mußte boch irgend einen Anlag baben und ein großer Theil ber Lehre wenigstens tann nicht Erfindung fevn), fondern er wolle nur alles in ihr fritisch barauf ansehen, ob es nichts Mythisches an fich habe. Much läßt er ein Gerippe bes Lebens Jesu steben, namlich folgende Thatsachen: bag Je fus zu Mazareth aufgewachsen sen, von Johannes sich babe taw fen laffen. Sunger gesammelt habe, im jubifchen ganbe lehrenb

Rritif bes Lebens Jefu vor

amhergezogen fen, überall dem Pharifd Rellt und jum Deffiabreiche eingelaben Ende bem Saffe ber pharifaifchen Partei geftorben fen; babei wird auch nicht ge geiftig und sittlich ausgezeichnetes Indivit einer in Ifraet, gewesen, bag er ben Gint fas zu fenn, und die meffianische Rolle fid auch bag fich balb nach feinem Tobe, nicht fdumg, fondern burch Graltation, aus vi mer subjectiven und gang bem Raturgebi ben unter ben Chriften bie Meinung gebil flamben; es wird außerbem eingeraumt, gablreiche und vortreffliche Lehrausspruche wiewohl fehr haufig aus bem ursprunglich riffen, auseinander gesprengt, und nur na wiffer Schlagworte oft ungeschickt genug n auch in ben brei ersten Evangelien mit jubi im vierten Evangelium nach Maaßgabe be belleniftischen Standpunctes mustisch und bet. Go viel bes Sifforischen wird alle ber Rern, um ben herum fich bie Sage, fend, fefigefest habe, als bas Gerufte, Sewinden frommer Reflerionen und Phani fen, indem die ersten Christen alle Ibeen, riffenen Meifter hatten, in Thatfachen ve Lebenslaufe einwoben. Aber biefes Siftori burftig und unficher genug; ber kleine, ; Rern fteht in feinem Berhaltniffe gu bem wuchse; Chriftus bleibt uns auf biefe L nebelartige schwankenbe Geftalt; er tritt : baft großer, bas heißt als ein feine Bei fdenber Mann entgegen, er wird fast g feiner Zeit und Umgebung gemacht und ! berselben zu seyn. Lassen wir nun das bekannte Wort gelten a potiori sit denominatio, so ist dieser freisich unvermeiblichen aber auch sehr geringen historischen Concessionen ungeachtet die ganze Aufsassung des Werkes unbedenklich mythisch zu nennen denn bei allen Hauptthatsachen wird die geschichtliche Ansicht, sez sie natürlich oder übernatürlich, als völlig unhaltbar dargestellt, ja nicht selten mit Spott und Verachtung behandelt, dagegen die mythische als die allein richtige bezeichnet, als die höhere, zu der man sich nothwendig erheben müsse, odwohl diese Erhebung dem alten theologischen Adam ungemein sauer ankomme — so sauer, möchten wir sogleich hinzusügen, daß sie selbst dem Versassen nicht immer ganz vollständig gelingt, und ihm doch hie und da noch einige historische Erde an den mythischen Wurzeln hängen bleibt.

Es ift nicht zu leugnen, daß Strauß einen Ausgangspund für sein Unternehmen habe. Er gibt, worauf er sich auch # seiner Rechtfertigung beruft, nicht eine neue Erfindung, er führt nur etwas burch, was in ber theologischen Litteratur schon wor handen war, feine Schrift ift nur bie lette Spige einer Richtung, bie fich seit langerer Zeit entwickelt bat. Er bat auch ein Recht, aber es wird unter feinen Sanden wieder gum Unrecht. Rein Unbefangener mochte in Abrede stellen, bag in den Erzählungen von ber Stiftung bes Chriftenthums auch Buge vorkommen, bie fich in ber Sage gebildet haben, baß, wie in jeder Religion, fo auch im Chriftenthume manches Geschichtliche einen wesentlich symbolischen Charafter habe; aber baraus, daß etwas in ber Ut geschichte bes Christenthums mythisch ober symbolisch ift, folg nicht sofort, daß Alles ober auch nur das Meifte mythisch unt symbolisch sen, sondern es kommt nun barauf an, die Gebiete auseinander zu halten und die Grenzen gehörig zu bestimmen.

Wir wollen dieß wenigstens in allgemeinen Zugen versuchen Symbol und Mythus sind beibe Versinnlichung einer Idee, Dar stellung einer bohern Wahrheit durch ein Medium, welches sint

bauffaßbarer ift, als bie Soce felbst in ihrer reinen atherischen effalt; beim Symbole geschieht biese Darftellung burch bas Beien, beim Mythus burch bas Bort; jenes gibt bie Ibee als uhaubares im Bilbe, biefer als Bernehmbares, als Gefchemes in ber Rebe; bas Symbol brudt, bas unmittelbare und ermanente Berhaltniß bes überfinnlichen zur Ginnenwelt aus, a Rothus bas geschichtlich vermittelte und beghalb außerlich mommen zwar vorübergebende, aber boch feiner mahren Beentung nach unvergängliche. Wenn nun ber Mythus Darftelma religibser Bahrheit in geschichtlicher Form ift, so ist wieder Doppelte moglich: entweber die Ibee hat fich ben geschicht= ichen Leib gang frei, gleichsam aus fich felbst beraus, vermoge imohnender Schöpfungstraft gebaut, oder fie hat historische Ele= mente vorgefunden, diese fich affimilirt und als ihren Leib nach besonderem Bedurfniffe ausgebildet. Das erfte find philosophische Dothen, aus freier Dichtung ober vielmehr aus ber plastischen Rraft ber Idee hervorgegangen, bas andere historische Mythen, mehr ober minder an einen gegebenen Stoff gebunden, meist Stamm = und helbenfagen. Der geschichtliche Mythus ift aber wicher wohl zu unterscheiden von der mythischen Geschichte, und bie mothische Geschichte im engeren Sinne von berjenigen, bie einen wesentlich hiftorischen Charafter bat, aber mit Beimisoma sagenhafter Bestandtheile. Beim geschichtlichen Mythus propomberirt noch bie freie Bildung, die nur gewisse historische Bestandtheile als Substrat benutt, bei der mythischen Geschichte proponderirt schon das historische Element, aber fo, baß in ber Überlieferung bas Geschichtliche mehr ober minder in's Ideale betflatt iff. bei ber Geschichte mit sagenhafter Beimischung betreten wir bas eigentlich historische Gebiet, aber so, baß sich noch Radwirkungen und Nachklange aus dem mythischen vorfinden. Son aus diefer kurzen Darstellung ergibt sich, erstlich, baß bas Giet bes Mythischen kein scharf begrenztes, nach allen Seiten bin freng abgeschlossenes, sondern gewissermaagen ein Grenzgebiet

zwischen der Idee und Geschichte, zwischen dem über = oder Bor geschichtlichen und bem Reingeschichtlichen ift, woraus bann wie der folgt, daß wir die Stufen und Übergange wohl zu unterscheiden und nicht fogleich, wo fagenhafte Buge vorkommen, gewaltsam zufahrend alles für mythisch zu erklaren, ober, wo eine wahrhaft geschichtliche Grundlage ift, alles und jedes Mythische anastlich auszuschließen haben. Sobann geht baraus herver, bas bas Denthifche nicht fcon an und fur fich verwerflich und falld ober gar lugenhaft, sondern ein vortreffliches, für eine gewisse Bildungestufe nothwendiges Behitel zur Darftellung ber religib sen Ibee und baber in bas geistige Leben bes Alterthums, and in bas achte und beffe, tief verflochten ift; baß es vielmehr mu falfch und verwerflich wird, wenn man, ohne zur inneren Be. deutung hindurchzudringen, sich bloß an die außere Form halt, ober wenn es im Bewußtsenn, daß es nicht geschichtlich fen, bod ursprünglich als etwas Strenggeschichtliches gegeben und feftge halten, ober in ber Folge als Geschichte jum unverrudbaren Glaubensfase erboben mirb.

Dieß alles gilt zunächst von den heidnischen Religionen; es handelt sich hier aber besonders um das Christenthum. Daß Symbolisches im Christenthume vorkomme, Darstellung mod Bermittelung des Ewigen durch Bild und Handlung, kann Riemand leugnen, der nur an die Sacramente denkt, wie er auch die Wirkungen derselben dogmatisch bestimme. Db aber Mythisches sich im der urchristlichen Seschichte sinde, ist eine weit bedenkte chere Frage, weil hier die Grenzen so schwer zu bestimmen sud und weil, wenn man das Mindeste einraumt, der Wilktur Thür und Thor gedsfinet und die ganze evangelische Seschichte in eine Fabel verwandelt zu werden, allen Halt zu verlieren scheint. Borerst sollte der Ansbruck Mythus hier lieber ganz vermieden werden. Er sührt sast unausbleiblich eine Vermischung verschied benartiger Gebiete mit sich. Wir sind nun einmal gewohnt, vorzugsweise die heidnischen Religionsdarstellungen Mythen zu

nemen, namentlich bie freien bichterischen Productionen zur Ginklidung physischer und metaphysischer Lehrsätze, wie sie von ben älteften Volksbildnern, von Sangern und Weisen, im Sinne det Bolkes und nach Art und Sitte des Landes gegeben wurden; wir befinden uns babei entschieden auf bem vorhiftorischen Ge bite und gang im Rreise einer burch Geschichtsform anschaulich aemachten, gleichsam versonificirten Physik uub Naturreligion. Dit bem Chriftenthume bagegen betreten wir ein vollkommen mbres Gebiet, hier herricht nicht ein phyfitalisches, sonbern ein buch und burch ethisches Interesse, hier befinden wir uns nicht mer in bem kindlichen Alter ber freien, unbefangenen religiösen Dichtung, fondern in einem vorgeschrittenen, schriftstellerischen, gebildeten, ja theilweise überbildeten, überhaupt aber in einem biloifden Beitalter, bier fommt uns im Christenthume eine Radt entgegen, die fich schon in ihrem ganzen Wesen, besonbent aber in ihrer welthistorischen Wirkung als eine nicht bloß idelle, wie es der Mythus ist, sondern als eine reelle, als eine gewaltige That, als etwas Geschichtliches zu erkennen gibt; hier ben wir es nicht mehr mit polytheistischer Naturreligion, die him Befen nach Mythen hervorbringt, sondern mit monotheis fich Geistebreligion zu thun, bie sich ihrer Natur nach von bem finnlich poetischen Gebiete bes Mythus in bas Innere ber Stmithe = und Gebankenwelt zurudzieht, die fich nicht mit bem ichmen Bilbe fittlicher Bollenbung in bichterischen Bervengeftals ten beanfiat. fondern die volle Wahrheit berfelben in wirklichem Dulben und Handeln verlangt. Es konnte also hier jedenfalls nur in einem gang andern, in einem, mit bem Beidenthume ver-Aliben, vollig uneigentlichen Sinne von Mythen die Rebe seyn, and man wurde wohl besser thun, von vorne herein die Frage so # ftellen, ob fich in ber Darftellung von ber Stiftung bes Chris finthums fagenhafte Bestandtheile finden ober nicht? Da indeg des vorliegende Werk sich bes Ausbrucks Mythus burchgangig bebient. so wollen wir benselben für unsere Betrachtung nicht

schlechthin zurudweisen, und nun, ohne weiter über das Boi ju ftreiten, die angeregte Frage bestimmter zu erledigen sucher Im Allgemeinen ift hier eine breifache Antwort möglich: entwi ber es ist in ber evangelischen und Apostelgeschichte und, wa man bann bes Busammenhangs wegen wird hinzunehmen mul fen, in ber gangen Bibel vom erften Worte ber Genefis bis jun letten ber Apokalypse gar nichts Mythisches, sondern wir befin ben uns überall rein und vollständig auf bem Gebiete ber Ge schichte und haben jedes Wort so festzuhalten, wie es gegeben if - ober es ift hier überall und namentlich in den Evangelien ga fein fester und ficher unterscheidbarer historischer Grund, fonden etwa nur ein leiser geschichtlicher Anftog, von bem bann bie Dy thenbilbung ausgegangen ift und alles fo übermuchert hat, baf bas wirklich Geschehene gar nicht mehr ausgesonbert werbei kann - ober wir befinden uns in ber Schrift und insbesonder im neuen Testamente allerbings auf historischem Boben, nur nich auf gewöhnlich bistorischem, weil die Geschichte einer Religions stiftung ber Natur ber Sache nach einen anbern Charatter babe muß, als die gewöhnliche Geschichte, und nicht überall au ftrenghiftorischem, weil die Stimmung ber erften Glaubigen, bi Urt ber Fortpflanzung und Aufzeichnung ber evangelischen Se schichte, wenn nicht eine allen Irrthum aufhebende Inspiratio auch ber geringsten historischen Umftanbe ftatt fanb, bas hinzu treten fagenhafter Clemente zu bem Siftorischen teineswegs gan ausschloß. Die beiden erften Auffaffungsweisen empfehlen fid gemeinsam burch ben Schein ber Einheit und Confequenz, bi erfte liefert zugleich bem einfachen Glauben und bem firchlicher Gebrauche einen reichen Inhalt, die zweite, auf sinnige Beise behandelt, kann wenigstens durch Aufstellung eines großartiger Bildes ben afthetischen Sinn ansprechen. Dhne 3meifel hat bat treue glaubensvolle Sefthalten an bem gangen ungeschmalerter Bestande ber evangelischen Geschichte, wie sie fich buchstäblid gibt, etwas Schones und Erhebenbes, wenn es in einem einfad findlichen ober burch alle Zweifel gludlich hindurchgebrungenen Semuthe fich finbet; wir konnen auch ben Theologen beneiben, bem feine Beit es vergonnte ober feine Bilbung es noch vergonnt, ohne Berletung bes wiffenschaftlichen Bewußtfenns mit jener Buversicht, wie wir sie bei ben Mannern ber Reformationszeit finben, biefen Standpunct einzunehmen; aber bag berfelbe ber gan: im Entwickelung unferer biftorischen Rritit und unferer Beltanidenung gegenüber auf eine lebendige, innerlich mabre und lauter Beife feftgehalten und erfolgreich geltend gemacht werben tome, mag uns wenigstens fo lange zu bezweifeln erlaubt fenn, bit wir von bieser Seite ber, mas wir aufrichtig wunschen, burch eine grundliche wiffenschaftliche Beweisführung vom Gegentheile übeneugt find. Manches Volksmäßige, Unvollkommene, selbst in einzelnen Umftanben Biberfprechenbe in ber evangelischen Er= zählung ift nicht zu verkennen, und es war in der That nicht blus bie Hyperkritik bes Unglaubens, fondern ber unbefangene wahrheitsliebende Sinn auch wahrhaft driftlicher Manner, ber in ber Kindheitsgeschichte und in manchen Momenten ber spatern Ebensgeschichte Chrifti einen Ginfluß ber Sage anerkannte. in manchen Puncten fo nahe, baß es schwer zu übersehen war. hier faßt nun die andere Auffassungsweise Fuß und sagt: wem bu bas geringste Sagenhafte zugibft, so hast bu ben hifto= rifden Grund und Boben verlassen und bist unrettbar der Mythe betfallen; ift erst ein Theil, etwa Unfang und Ende bes Lebens Ich von ber mythisch = beutenben Kritik angefressen, so geht ber Auslissungsproces unwiderstehlich burch bas Ganze hindurch; ift teine scharfe absolute Grenze zwischen ben kanonischen Evange= lien, bie nur Geschichte, und ben apokrophischen, die Fabeln ents batten, fo ift gar teine, fo unterscheiben fie fich nur wie primare im secundare Sagenbilbung. Das klingt allerbings fehr beterwait und consequent, aber wahr ist es barum noch nicht, ja nicht einmal wahrhaft consequent. Es ist die Sicherheit historis 194 Dreiftigkeit und bie Confequeng bes Profruftesbettes.

į

1

ì

1

r

1

-

١,

ne, fuhne Mann, bem Chriftenthume treu geblieben fenn follte, wenn es sich ihm nicht bas ganze Leben hindurch in den Grundthatsachen als wohl beglaubigt bewährt hatte? Der Apostel Paulus, fonft ein Bild innerer Lebenseinheit und geiftiger Grofe, wird jum vollkommenften Widerspruche, er wird eine gang rathselhafte, haltungslose Erscheinung, wenn wir ihm ben eis gentlichen Schwerpunct und bie Bafis feines Lebens, die Bahrbeit ber evangelischen Geschichte, unter ben Rugen meg gieben; ber ganze Apostel muß eben so mobl, wie die Achtheit ber Evangelien, auf irgend eine Weise in ben fritischen Bertilgungsproces mit aufgenommen werben, wenn bie mythische Ansicht confe quent burchgeführt werben foll. Aber wenn auch ber Apofiel Paulus hinwegzuraumen ware, was er freilich fo leicht nicht fenn wird, so bliebe boch bas ungeheure und bis jest fortbauernde Ractum ber driftlichen Kirche fteben. Die driftliche Rirche, bit fich als eine mit nichts zu vergleichenbe geistige Macht auf Erben bewährt hat, ift boch vorhanden, also auch gestiftet, fie ift, wie burch außerevangelische Berichte unerschutterlich feststeht, burch einen Gefreuzigten zunächst unter Juben, bann aber auch unter Beiben gestiftet. Wie war es moglich, bag bie Suben einen schmablich Gefreuzigten, bie Beiben gar einen gefreuzigten Sw ben als Meffias, als Gottesfohn anerkannten? Offenbar nut, wie ich schon vor Erscheinung bes Straufischen Wertes zu zeigen versucht habe, wenn wir ben Sauptinhalt ber evangelischen über lieferung, namentlich die Auferstehung Christi, als historisch und wahr voraussetzen. Dber follte es möglich feyn, bei bem burftigen geschichtlichen Rerne, ben Strauß vorausset, bie Stiftung und Ausbildung ber Kirche zu erklaren? Gin Mann, bem bie wesentlichsten Prabicate bes erwarteten Meffias fehlen, ber nicht von David ftammt, nicht in Bethlehem geboren ift, ber nichts Außerordentliches thut und dem nichts der Art begegnet, ein ib bifcher Bolfelehrer von reinem Banbel und fraftiger Lehre, abet wie es mancher Prophet und wie es Johannes ber Täufer auch

n, und felbft von Gunbe nicht frei, macht auf einmal, man bt eigentlich nicht recht wodurch, ben Ginbrud, ber Deffias fenn, er wird für einen Bunberthater und Gottgefandten, für nen beiligen Gottesfohn und ben Erlofer ber Menfcheit gehals n, es verbreitet fich, obwohl er nach bem ichmablichen Rreus Bibbe im Grabe verblieb, vermoge phantaftischer Bifionen ber lanbe, baß er am britten Tage auferstanden fewund noch lans me Beit mit ben Seinen gelebt habe, und biefe Borftellungen ringen Birtungen bervor, wie fie fonft weber eine Geschichte jenorgebracht hat, noch eine Lehre; follte dieß durch bloße Kies um mb Bifion moglich gewesen fenn? follten bie machtigften afdictlichen Birtungen bloß auf gludlicher religibfer Dichtung und schwarmerischen Phantasmen beruhen? Borftellungen tonnen viel wirken; aber wenn fie ftart und nachhaltig wirken fols lm, muffen fie boch einen entsprechenben Grund und Anlag bas ben. Bloge Einbildungen, auch wenn fie irgendwie in Begies bung auf Ibeen fteben, thum es fur fich allein nicht. Ift es nun igend benkbar, daß die erste driftliche Gemeinde, ungebildet, tufaltig, volksmäßig, wie sie war, zuerst ein solches Christusibeal ausgebildet und bargestellt, und bann auch wieder an bas chene Gebilbe so geglaubt haben sollte, bag baraus eine gant weue fittliche Schopfung hervorgeben konnte? Waren bie ersten Griften religiose Poeten? Waren fie von vorne herein so heilis gen und erhabenen Sinnes, daß fie aus fich felbst das reinste Beal in ben individuellsten Zügen hervorbringen konnten, ein Beal, wie es sonft die Phantafie der erhabensten Dichter und Milosophen nicht geschaffen hat, und liegt irgend ein Beispiel w. baß ein bloß Gebachtes je folche Lebensmirkungen bervorstufen habe, wie bas Bild Christi? Es lauft zulet Alles auf Dilemma hinaus, ob Chriftus von ber apostolischen Kirche connen und ausgebildet ober die Rirche von ihm gebildet fen, ob Christus feinem gangen Wesen und Wirken nach kirchenbils end ober bie Rirche, nachbem ihr ein geringer Anftoß gegeben

morben, driftusbilbend ober respective driftusbichtenb gewesen? Mun ift es aber boch in ber That viel mahrscheinlicher und weit mehr nach ber Unalogie hiftorischer Entwickelung, bag eine neue Gemeinschaft mit eigenthumlichem Geifte und Glauben burd bie schopferische Einwirkung eines gottlich ausgestatteten Individu ums, als bag bas Ibeal eines folchen Individuums, und zwat ein fo reines und zugleich individuell ausgeprägtes, ein fo ein beitliches, in fich abgeschloffenes, nach und nach von einer Ge meinschaft follte gebilbet worden fenn; es ift viel naturlicher mb einfacher, bie Rirche aus Chrifto, als Chriftus aus ber Rirde au erklaren, fo wie es naturlicher ift, wenn man ein physisches Semachie erklaren will, auf einen Samen, einen Rern und Rein zurudzugeben, in welchem bas, mas fich baraus entwickelt. be Potent nach icon enthalten ift, als umgekehrt; man leitet bie Pflanze aus bem Reime, nicht ben Reim aus ber Pflanze ab. Unter ben Straufischen Boraussetzungen ift auch die Erscheinung Chriffi gar nicht als ein mahres sittliches und religiofes Bebirt nif, fie ift nicht, was boch gerade ber fpeculative Stanbounct verlangen wurde, als eine geschichtliche Nothwendigkeit nachzumeifen: fonnten feine Beit = und Boltsgenoffen vermoge ber it ber messianischen Soffnung gegebenen Pramiffen und ber inweb nenben Gabe religiofer Plaftit bas alles aus fich felbft erzeugen. fo hatte er ihnen nichts Wesentliches zu bringen; wenigstens fonnte bas, mas er that ober vielmehr veranlagte, jeber religifs ausgezeichnete, bebeutende Mann eben fo gut veranlaffen, und man muß fich in hohem Grade mundern, daß bei ber ungebubie gen Lebhaftigkeit ber Deffiachoffnungen die Übertragung berfe ben auf ein Individuum, die mythische Darftellung einer moffe nischen Erscheinung und ber Proces ber Rirchenbilbung nicht vis fruber ftatt fand, g. B. aus Beranlaffung bes imponirenbent Zaufers Johannes, besonders da es nicht barauf ankam, bag ch folches Individuum fich felbst für ben Meffias hielt und ausgeh fonbern nur, bag es ben Einbrud machte, es ju fenn und ven

Undern bafür gehalten wurde, ur Johannes bes Taufers, wie ihn nichts wefentlich Anderes lehrte, a

Allerdings bleiben, wie man Seschichte Christi Schwierigkeiten bie Unmöglichkeit, gewiffe Erfcheit begreiflich zu machen, gibt uns r verwerfen ober in bas Bebiet ber ( nothwendig auch Grenzen bes hifte bed Beitalter wird anerkennen muffe offen fenn will, auch die mythische ? anerkennen muß. Dber bleibt etn nicht auch Unerklarliches in reichen ein Bunber, wie biefe fchlichte G einem Drange ber Mythenproduc: diatios und boch zusammenhan hunberten auf einmal Jesum als Beise vergegenwartigen und an bi licher Festigkeit glauben, mahrent tifc vom Gegentheile überzeugen fi nen auf fie gurudwirken, gar nid Erbens Angehöriges, fonbern als e heres, wodurch fie weit über ihre ! emporgehoben werben? Ift es n Jefus, anfänglich ohne felbst bara Einbruck macht, ber Meffias zu fe juerft noch vor bem Gebanten 31 weil Unbere es glauben, bag er, c terien ber Messianitat fehlen, boch thums festhalt und nun bie jubifche begriffes gleichsam unbefehen auf maß thorichter Beife glaubt, er be ihn durch Wunder eine politische I

t

1

1,

3

5

٤

5

10

1

als Weltrichter leibhaftig in ben Bolken bes himmels wiebetkommen? Sollte er über fein eigenes Befen und fein Berbaltniß zu Gott nicht auch fein Bewußtsein zu Rathe gezogen und nur so gang außerlich die Messiaspradicate auf sich bezogen baben? Ronnte er, wenn er fo schwarmerisch und unbesonnen war, wenn ihm bie Grundidee feines Lebens mit ihren Sauptbestandtheilen bloß so von außen angethan wurde, auch nur ein mahrhaft großer Mann fenn und auf Andere einen bestimmenden Ginbrud machen? Und konnte ein fo problematisch zu Stande getommenes, ein fo gebrechlich geftuttes Deffiasthum folche Birkungen bervorbringen, wie sie uns boch geschichtlich vorliegen ? So ließe fich noch Bieles fragen, was wir hier nicht weiter aufführen wollen; nur eine Schwierigkeit muffen wir noch furt bervorheben. Strauß bleibt feiner ausbrudlichen Erklarung nach allerbings babei fteben, nur absichtlose, unschulbige Dichtung in ber evangelischen Geschichte anzunehmen, es ift "ein Chriftus ber jubifchen und urchriftlichen Phantasie," ben uns, nach feiner Meinung, die Evangelien vorhalten; aber man muß mit Recht zweifeln, ob dieß die lette Confequenz ift, bei ber bas Straufis fche Berfahren nun fteben bleiben tann? Raum ift bieg bentbar, und wenn auch Strauß felbst die außerste Consequeng nicht vollzieht, fo konnte bieß boch burch einen Undern geschehen; bie driftliche Gemeinde konnte in folder Rabe ber Begebenheiten (Strauß will sich nur brei Jahrzehnbe ausbedingen) gewiß nicht bloß in unschulbiger Bewußtlosigkeit, gleichsam in reinem Inffincte bichten, wie die Biene Honig sammelt und ber Biber feis nen Bau aufführt; man kommt bei ftrengerer Erwägung ber Sache burchaus auf etwas Bewußtes und Absichtliches, also auf eine pia fraus, auf Lug und Trug, wenn auch zu ben besten 3meden; es erscheint als rein unmoglich, bag Geschichten nicht etwa nur wie die Auferweckung bes Lazarus, sondern auch sol= de, wie fie gablreich bei ben Synoptifern vorkommen, wenn gar teine historische Grundlage ba mar, auf eine rein absichtlose

Beise follten gedichtet worden seyn. So etwas ware auch gar kein Mythus, sondern eine erfundene, lügenhafte Geschichte. Berhalt es sich aber so, dann entsteht zwischen dieser bewußten Mythen = oder eigentlich Fabelproduction und dem streng sittlichen Geiste der ersten Gemeinde, zwischen der Lüge und dem Marthrerthume der ersten Christen der schreiendste Widerspruch und es bleibt unerklardar, wie aus einem so dunkeln Grunde der Tauschung ein so lichter Geist der Wahrheit und des Friedens hervorgehen, wie aus einer Schweselwolke eine rein strahlende, erquickende Sonne sich bilden konnte?

Dieß find einige Saupteinwurfe, welche wir bem Berfaffer glaubten entgegenstellen zu muffen. Unberes mag nur furz angebeutet werben. Die Straugifche Behandlung wurde bei consequenter Anwendung auch nach anderer Seite zu weit führen : fie murbe, wenn fie geltend werben follte, einen unverhaltnißs maßig großen Theil aller Geschichte in Mythen verwandeln; auf biefelbe Beife konnte bie Geschichte Alexanders bes Großen, wo fich ja auch in der Angabe einzelner Umftande felbst burch Augenzeugen oft eine unglaubliche Differenz findet, als Mythus behandelt, es konnten ungablige geschichtliche Personen, besonders ber alten und mittleren Beit, bem Gebiete ber Muthe überwiesen merben, es murbe fcmer fenn, überhaupt ber Geschichte noch bestimmte Grengen zu fichern. Ferner: wenn fich Strauß fur feinen 3med meist auf die Übereinstimmung des Neutestamentli= den mit altteftamentlichen Andeutungen beruft, so liegt barin noch tein Beweis für Mythenbilbung; biefe Übereinstimmung fann ohne alle Schwierigkeit auch auf einem reellen Busammenbange, auf einer allmählich fich entwickelnben geschichtlichen Dtonomie beruhen. Auch sonst finden wir ja in der Geschichte folche Entwickelungsreihen und finnvollen Zusammenbang. Ja wenn Bernunft und gottlicher Plan in ber Geschichte fenn foll, ift es nicht anders möglich. Freilich ist Strauß immer geneigt, alles Bebeutende und Sinnreiche, nicht etwa blog bas Wunderbare,

fondern auch bas gang Naturliche, für erfonnen zu halten, felbft 3. B. ber im Sturme folgfenbe Jefus, weil es ein fcones finniges Bild ift, foll von ber Sage producirt senn, weil so etwas zwar in Ginem Kalle allerbings vorgekommen, aber auch in neun Fallen von ber Sage gebichtet worben fenn fann, und es mabrscheinlicher ift , bag wir einen biefer neun, als bag wir jenen Ginen Fall por uns haben; aber wie murbe boch bie Unwendung folder Betrachtungsmeise bie Geschichte alles Gehaltes entleeren, und wie fehr widerspricht fie bem wirklichen Leben! Allerdings in bem gang gemeinen, allerburgerlichsten Leben kommt wenig Beziehungereiches vor, aber in bem Leben ausgezeichneter hober Menschen brangt fich bessen unendlich viel zusammen, wird fast jeder Moment finn = und bedeutungsvoll, in dem Evangelium aber haben wir es boch gewiß nicht mit Spiegburgern, fondern mit Menschen zu thun, die jedenfalls sehr über bas Ordinare binausgehoben find. Und nicht blog bieg verkennt Strauf, fonbern auch bas Geniale und Schöpferische in ber Stiftung bes Christenthums. Alles foll nicht nur gang naturlich fenn, fonbern auch immer nur allmählich kommen, ber gewöhnliche rubige Sang foll nie abgebrochen werben. Aber bas Große und Reue im Geifterreiche entsteht eben nicht immer allmählich; es gibt in ber Beifterwelt auch Blige, neue überraschenbe Schopfungen, und das Hochste erscheint oft ploglich und gewaltig, hervorge= gangen aus geheimnigvollen gottlichen Tiefen. Gleicher Beife benkt Strauß, es muffe im Leben Jesu an und fur fich alles abftract, allgemeiner Art gewesen fenn, erft bie Sage habe es in's Concrete, Unschanliche umgebildet; aber warum in aller Belt foll bas leben nicht felbst concret gewesen senn? Ift nicht bas Leben jebes Menschen, besonders jebes großen Geiftes bas allerconcretefte und anschauungsvollste? Endlich tritt noch ber Bis berspruch bei Strauß ein, baß er auf ber einen Seite alles ganz begreiflich haben will, auf ber andern Seite aber, wo nun Dans ches begreiflich werben konnte, wenn wir ohne allen 3mang eine

bazwischen liegende vermittelnde Rebe ober Sandlung voraussegen, fich boch wieber auf's ftartfte bagegen ftraubt, nur um bie Schwierigkeiten ber hiftorifchen Erklarung moglichft zu fteigern. Diefes Berfahren ift aber gang unangemeffen bei Schriftstellern, bie so kurz, kindlich und unvollkommen, mit so wenig Gewandtbeit in ber Sprache erzählen; alles zu fagen und zu begründen, wenigstens überall ben Busammenhang anzubeuten, ift bie Sache pragmatischer, fritischer, moderner abenblanbischer Schriftfteller, nicht naiver, ungeübter orientalischer Manner aus bem Bolfe. Rach ber Straußischen Darftellung erscheint in ber Stiftung bes Chriftenthums fast gar nichts ordentlich motivirt; er nimmt bie Motive ber Evangelien, bie beutlich ausgesprochen find ober leicht vorausgesett merben tonnen, binmeg, fest aber teine bef. feren an die Stelle; fo fcmebt bas Bange in ber Luft und es ift, als habe er ben Sat anschaulich machen wollen, bag in bet Geschichte aus Nichts nicht nur Etwas, sondern etwas gang Ungeheures, eine welthistorische Macht werden fonne.

Muf Ginzelnes einzugeben, murbe und hier zu weit fuhren; nur bieß Gine wollen wir noch bemerten, bag uns außer bet Muferstehungegeschichte befonders bas Berhaltnig zwischen Sefus und Johannes unrichtig und ungenügend behandelt icheint. Confequenter Beise hatte wohl Straug nach ber Bonomie seines Bertes ben gangen Johannes mit feiner eliasartigen vorbereiten: ben Thatigkeit als mythische Person, als reine religiose Dich. tung auffassen muffen, benn es find alle Pramiffen zu einem Mythus vollständig gegeben: ber Deffias braucht einen Borbes reiter, biefer muß ftreng und gewaltig, ein zweiter Glias fenn, als Worlaufer wird er eine ahnliche Lehre vortragen und ein ahnliches Schidfal haben, wie ber, auf welchen er vorbereitet, und wenn ber meffianische Eindruck, ben Jesus machte, babin wirkte, "baß man felbst ber Geschichte seiner Kindheit einen messianischen Buschnitt gab," so konnte biefelbe Wirkung nicht ausbleiben, wenn es fich barum handelte, ihm einen Borlaufer und biefem bie erforberlichen Eigenschaften zu geben; auch find bie evangelist en Berichte über die Stellung zwischen Jesus und Johannes, bifforisch genommen, nach Strauß voll Biberspruche, es ift mitbin alles ba, was nach Straußischer Beise berechtigte und nothigte, bie ganze Johanneserscheinung als Mythus zu faffen, wenn wir nicht burch gludlichen ober ungludlichen Bufall über biefen Ram ein fo unverwerfliches außerevangelisches Beugniß im Josephus batten, welches freilich weber zu umgeben noch zu beseitigen war. Befonders unhaltbar aber scheint auch die Beweisführung, bi Johannes nicht fabig gewesen ware, Sesum als ben boben anzuerkennen , "weil es bas einzige Beispiel in ber Gefciat mare, bag ein welthiftorischer Mann bem, welcher nach ibm kommt, um ibn zu verbunkeln und überfluffig zu machen, bie Bugel bes Theils ber Geschichte, ben er bis babin regiert hatt, fo gutwillig abgetreten batte." Wenn Johannes, wie Stranf einraumt, in 'ber That auf ben balb kommenben Deffias vorbe reitete, wenn er wirklich ein fo ftrenger und felbftverleugnenbet Mann war, wie seine ganze Erscheinung bezeugt, und nicht ein Chrgeiziger und Herrschsüchtiger (eine Ansicht, die allerbings ben von Strauß gebrauchten Wendungen und Ausbruden ftillfdwei gend, vielleicht unbewußt, jum Grunde liegen burfte), fo et scheint die Anerkennung ber milben Hobeit und messianischen & habenheit Christi von seiner Seite zwar immer als etwas Großes, aber gar nicht als etwas Unmögliches. Nicht bloß ber Soberfis bende kann fich "ben niedrigeren Standpunet zurechtlegen," for bern auch ber Tieferstehenbe, wenn er wirklich ein ebler Dam ift, kann ben Soberen erkennen und wurdigen; man bente at bas schone, neiblose Berhaltniß fo mancher bebeutenben Manne auch in der Profangeschichte! und wenn wir dies felbst bei ge wohnlicheren Menschen finden, wie viel mehr bei einem Manns ber von fo tiefer und erhabener Frommigkeit burchbrungen wat! - Auf Beiteres einzugeben, wollen wir benen überlaffen, bie fich bie Prufung bes Gingelnen gum 3wede feten.

Benn nun bie Straußische Auffassung, welche Alles mythisch nimmt, ungenügend und unzulaffig ift, ein Festhalten gler und jeber Beftanbtheile ber evangelifchen Erzählung als ftrenger Gefichte bagegen auch feine taum zu befeitigenben Schwierigkeiten hat, fo fragt es fich, ob ber britte Fall, ben wir oben gefett bas ben, fatt finde, daß wir hier namlich allerbings Geschichte ba= ben, aber religiose Geschichte, b. b. eine folche, die wir nicht in allen Beziehungen faffen und behandeln burfen, wie gewöhnliche Sefdichte, und eine folche, bei welcher nach ber Ratur ber Ents ftbung und Berbreitung bas Sinzutreten einzelner alterirenber Romente und, wir scheuen es nicht zu fagen, auch fagenhafter Buge nicht geradezu ausgeschlossen mar? Dieß scheint allerdings bas Richtige ju fenn, wie wir hier nur in ber Rurge ausführen wollen. Bir fagen querft: bie Geschichte bes Ursprungs einer Religion hat nothwendig, und je mehr fie in Wahrheit gottliche Offenbarung und eine neue Geiftesichopfung ift besto mehr, einen von ber gewöhnlichen Geschichte verschiebenen Charafter, und barf nicht nach bemfelben Maafftabe genommen werben, wenn fie nicht misverstanden und mishandelt werden soll. Und zwar verhalt fich bieß so in boppelter Beziehung. Einmal ift bie Bils bung einer Religion und gang befonders einer folchen, wie bie driftliche fich gibt und bemabrt, eine neue geiftige Schopfung, bie uns auf gottliche Ordnung und Causalitat guruckführt; hier mogen wir uns wohl zufrieden geben, wenn Außerordentliches vortommt, mas auf ber einen Seite unerklarbar bleibt, auf ber anbern Seite ben glaubigen Sinn auf Gott hinweist, ja wir werben es, fobalb ber Grundbegriff einer wirklichen Offenbarung Sottes in ber Menfchheit anerkannt ift, fogar naturlich und nothwendig finden, daß uns in ben die Offenbarung begleitenben Erscheinungen bie gottliche Thatigkeit leuchtenber als sonft in ber Beltgeschichte entgegentritt; aus einer großen gottlichen That folgen von felbft auch untergeordnete Bezeugungen ber gottlichen Thatigteit. Sodann ift aber eine folche religibse Schopfung und

Neubilbung in Beziehung auf ihre ursprüngliche Begrundung unter ben Menfchen immer nur bentbar im Buftanbe ber Begeifterung; in diefem tritt aber bie Kritik und ber hiftorische Pragma= tismus nothwendig gurud, bagegen waltet bas Gefühl ber Unbacht und ber Liebe und bas Interesse fur Ideen, fur die innere Bebeutung bes Geschichtlichen vor; in biefem Sinne wird bann auch die Geschichte zu behandeln senn, benn in bemselben Geiffe. in welchem fie gegeben wirb, muffen wir fie auch nehmen, wenn fie nach ihrem wahren Charakter gewürdigt werben foll. wir nur ben Maafftab ber Rritik an, fo konnen wir eine Karris katur baraus machen; verlangen wir fur bie einzelnen, aus ihrem naturlichen Busammenhange herausgeriffenen Erscheinungen, namentlich fur bie munberbaren, wie g. B. bie Auferstehung Jefu, eine medicinisch = juriftische Beweisführung, wie bei einem Crimis nalprocesse, so gelangen wir zu keinem sicheren Resultate und ma= den unsere Überzeugung von Dingen abhängig, die immer wieber mit neuen 3meifeln angegriffen werben konnen. Cben befis balb aber find folche Forderungen bier etwas Ungehöriges. Die religible Wahrheit, auch wenn fie, wie im Christenthume burch und burch, in geschichtlicher Gestalt gegeben ift, bat nicht biefe Art von Evideng, eben weil fie religiofe Bahrheit ift und einem andern Gebiete angehort; es ift bier immer auch ein fittliches, ein Glaubens : Moment erforderlich und alles Ginzelne kann nur im Busammenhange bes Gangen richtig gefaßt werben; nehmen wir bie einzelnen Glieber gerftuckt und ifolirt, fo verlieren fie Grund und Bebeutung, betrachten wir fie aber in ber Gefammtheit und vom Mittelpuncte bes Gangen aus, fo bilben fie einen lebendi= gen Organismus, und bemabrt fich bann bas Ganze als zwedwoll und gottlich geordnet, so haben auch die einzelnen Beffandtheile, als naturliche Confequenz bapon, ihre rechte Geltung. Bir wollen dieg naber erortern. Das religible Gebiet ift feinem Befen nach zu fonbern von bem bloß hiftorischen, von bem phyfischen und von bem mataphyfischen im frengeren Sinne; es

hangt mit allen zusammen, aber es bat auch feinen selbstftanbis gen, eigenthumlichen Charafter; es ift nicht bas Gebiet finnlich empirischer Ertenntniß ober ftrengen bemonftrativen Wiffens, fonbern bas Gebiet ber Ibeen bes Gottlichen, Ewigen, Bollfommes nen, welche mit bem Bewußtseyn innerer Nothigung, b. h. mit Glauben anerkannt, aber nicht empirisch aufgezeigt ober logisch bemonftrirt werden konnen. Die Ideen find, wenn fie die ihnen inwohnende Kraft an unferm Geifte bewähren und von biesem mit Bertrauen anerkannt b. h. geglaubt werben, auch wissenschafts lich zu rechtfertigen, aber teineswegs, wenn sie nicht geglaubt werben, fo zu beweisen, bag ber Gebante bes Entgegengesetten schlechthin ausgeschlossen bleibt. Dem, ber teine Empfanglichkeit für Ibeen und kein Vertrauen zu benfelben hat, find fie nie anzubemonstriren. Das Moment bes Glaubens nun, welches bei ber Uneignung ber religiofen Ibee auch in ihrer innerlichsten Geftalt ftets nothwendig ift, geht in irgend einer Beife durch bas gange religiofe Gebiet hindurch. Auch die religiofe Geschichte, wenn fie ihre mahre Bedeutung und Kraft behalten foll, muß mit einem glaubigen, ja, wenn man es nicht migverstehen will, mit poetischem Ginne aufgefaßt werben. Absolute, über jeben 3meifel erhabene Feststellung bes Factums, bloß von außen berein burch fritische Forschung, ift febr baufig nicht zu erreichen; es muß immer bas fittliche Bertrauen, welches felbft fcon ein Bestandtheil der Frommigkeit ift, ale Erganzung für die Unvollständigkeit außerer Beweismittel, als ibeales Supplement für ben Mangel empirischer Epibeng hingutommen, die religiosen Thatfachen, fofern fie fur ben Geift einen unvergänglichen Berth haben sollen, muffen fich wesentlich auch von innen heraus be mabren. hier wird nun ein Gegner ben Ginwurf machen: find bamit nicht ber Willfur alle Schleusen aufgethan, und fann man nicht mit geneigtem Glauben alles rechtfertigen? Reineswegs. Bir verlangen ber Natur ber Sache gemäß Glauben, aber nicht blinden Glauben. Go wie wir auf dem reinibealen Gebiete ber

Religion febr bestimmt ben Glauben vom Aberglauben fcheiben, ben ersten als etwas vernünftig zu Rechtfertigendes und in ber Gesammtheit bes geistigen Lebens Nothwendiges, ben anbern als etwas Willfürliches, mehr ober minder Bufammenhanglofes und Bufalliges, eben fo unterscheiben wir auch auf bem biftorischen Gebiete ber Religion ben Glauben von ber Leichtglaubigkeit und Superstition. Als wurdiger Gegenstand bes Glaubens, als acht und werthvoll fur benfelben ift die religiofe Bahrheit querft baran zu erkennen, daß fie eine sittliche und religiose Bebeutung bat, bag fie nicht allein Factum, fondern Darftellung einer Ibee ift, und je mehr, je vollständiges fie bieß ift, besto mehr eigents lichen Gehalt, besto mehr innere Nahrungsfraft fur ben Glaus ben bat fie. Daß bieß in ber gesammten Erscheinung bes Erlo: fere und bei ben Sauptthatsachen ber evangelischen Geschichte ber Fall fen, wird Niemand leugnen, ber fie mit empfänglichem Sinne betrachtet; fie ift voll inneren Lebens und tiefer Bebeutung, eine Welt voll Ibeen in hiftorischer Gestalt. In fofern enthalt bie Bibel ein großes Symbol, eine Allegorie ber Menschheit, eine emige Geschichte; die Wahrheit hat, selbst abgesehen von ber Birklichkeit, und bie fich in ber Entwidelung bes Gottesreiches und im Leben seiner Mitglieder immer auf's Neue wiederholt. In biefem Sinne ift es auch gang richtig, bag bas Chriftenthum die hochfte Dichtung ift, wie es benn auch die Grundlage zu einer gang neuen, unendlich reichen Runftentwickelung gegeben bat. Alle Geschichte, besonders aber die Geschichte auf ihren Sobepuncten hat auch eine poetische Seite und Bebeutung, und wie bie Geschichte ber Hobenstaufen fur fich schon eine große Tragobie ift, so ift auch bas Leben Jesu bas erhabenfte religiose Epos, berrlicher in feiner schlichten Ginfalt, als jebe Meffiabe; biefen ibealen und poetischen Gehalt im Leben Jesu konnte Strauß mit allem Rechte geltend machen, nur ift biefe Seite von ben geifts volleren Theologen und Laien nie verkannt worden, und bei Strauß tritt uns bas poetische Gange auch nicht an einer einzigen

Stelle fcon und ergreifend entgegen; felbft als Mythe und Dich. tung gefaßt, batte er bas Leben Jefu viel finnvoller und wurdie ger behandeln muffen. Aber bas Chriftenthum will freilich nicht bloß Schönheit fenn, sondern auch Wahrheit, nicht bloß Idee, sondern auch Wirklichkeit. Dan barf nicht glauben, ben driftlis den Geift feinem mabren Befen nach festhalten gu tonnen, wenn man feinen Leib tobtet. Befen und Form find hier untrennbar. Die driftlichen Ibeen baben ibren Berth nicht als Abstracta, fonbern als Realitaten; nicht bie Ibee Gottes, bes Gottesreiches, ber Erlosung, sonbern ber Glaube an einen perfonlichen allmachs tigen Gott, an ein vorhandenes Gotteswich, an einen geschichtlichen und ewig lebenbigen Erloser, haben Saft und Rraft. In biesem Sinne konnte man ferner bemerken: bie Bebeutung, ber ibeelle Gehalt allein kann es boch nicht fenn, woburch bie Geltung religibler Geschichtswahrheit entschieben wirb, benn fonft ware alles Bedeutungsvolle auch geschichtlich mahr. Die relis gibse Geschichte muß wohl nothwendig eine folche fenn, die auch Bebeutung hat, aber nicht alles, was religiofe Bebeutung hat, hat barum auch geschichtliche Bahrheit. Es muß allerbings noch etwas Anderes hinzukommen. Die Hauptkriterien find : einleuche tende gottliche 3medmäßigkeit, unauflosliche Berbindung mit ans beren unzweifelhaften und fittlich unabweisbaren Babrbeiten und Thatsachen, und geschichtliche Wirkungen von wahrhaft wohlthas tigem welthistorischem Charafter. In allen biefen Beziehungen hat die evangelische Geschichte bie trefflichsten Burgschaften. Das Außerorbentliche wird gerechtfertigt burch ben großen gottesmurbigen 3wed einer nur auf biefe Beife zu vermittelnben Umbils bung ber Menschheit, es ftebt in ber innigsten unauflosbaren Berbindung mit einer Personlichkeit von gang einziger fittlicher und geiftiger Sobeit, bie jedes empfangliche Gemuth mit unwiderftehlicher Macht ergreift, es ift verschmolzen mit einer Lehre von vollkommener innerer Bahrheit und Gute, es erscheint nicht wie bas Portentose und Zauberhafte als etwas Zufälliges und Isalirtes, sondern als Glied eines Ganzen, welches, burch die religiose Führung Ifraels und der ganzen Menschheit seit dem Ansfange der Geschichte vorbereitet, zugleich den gegebenen Bedingungen jener Zeit und dem höheren Charakter des Erlösers entsspricht, als angemessener Ausdruck und begleitendes Zeichen der inneren Burde Christi, es hat sich endlich auch im Einzelnen, wie z. B. die Auferstehung im Einslusse auf die Apostel und ersten Gläubigen, und im Ganzen in seinen weltumbildenden Erfolgen so kräftig bewährt, daß wir einen absoluten demonstrativen Besweis zwar nicht, weil dieser in solchem Falle überhaupt nicht gezgeben werden kann, aber die begründetste Rechtsertigung für den Glauben an die Wahrheit unserer evangelischen Geschichte allerzdings besishen.

Dieser Glaube aber, wenn er nicht kleinlich und engherzig ift, wenn er nicht am Buchftaben und an jeber Gingelnheit ber evangelischen Erzählung haftet, wenn er vielmehr in Luther's Beifte auf ben Lebensgehalt ber Sache geht, wird allerdings auch feinen entscheibenben Werth barauf legen, bag alle Buge ber evangelischen überlieferung ber geschichtlichen Wirklichkeit so ents fprechen follten, wie ein vollkommener Abbruck bem fcharfgepragten Siegel. Dief kann ber freiere, lebenbige Glaube weber forbern, noch die unbefangene mahrheitsliebende Biffenschaft beflatigen. Nehmen wir nicht die funftlichften Sypothefen gu Sulfe, fo ift nicht barzuthun, bag nicht bie Ausspruche Chrifti, wie fie bie Evangeliften wiedergeben, follten hie und da alterirt fenn, und baß nicht ben Erzählungen vom Leben bes Erlofers, wenn fie langere Beit von Mund zu Munde gingen, ober felbft von Mugenzeugen erft nach Sahrzehnden aufgezeichnet wurden, manche Buge, bie ber Wirklichkeit nicht absolut entsprachen, sollten beigemischt worden fenn. Dabei bleibt aber boch ber Gesammtinhalt bet Lehre Jefu fo einzig und groß, daß wir benfelben füglich nur auf ben Stifter bes Chriftenthums felbft gurudführen, fein Bilb fo gewaltig, erhaben und individuell, bag wir es nicht für Eribung, fonbern nur fur Abschilberung bes Lebens, und bas ifferordentliche. Bunberbare feiner Etscheinung burch bie Erlge fo wohl bewährt, daß wir es mit Recht für geschichtlich beundet halten konnen; und wenn wir diefe Grundlage haben, fo figen wir fur bas gange Gebaube bes Chriftenthums ein fiches 3 Kundament. In der Ermittelung bes Ginzelnen, auf bas r hier nicht eingehen konnen, mag bie Kritik, wenn fie fich von tem natürlichen Bufammenhange mit anderen Theilen ber Theos gie nicht lobreißt, frei und offen schalten; fie mag Unvolltoms enheiten in ber Darftellung, Biberfpruche in untergeordneten inzelnheiten und felbst fagenhafte Buge nachweisen, an vielen tellen mag auch die Unerklarbarkeit, b. b. bie Unmöglichkeit te positiv anschauliche Borftellung von ber Sache zu geben, ankannt werben: bieß wird uns, wenn wir einmal ben Charafter ligibser Geschichtserzählung richtig gewürdigt und einen festen rund gewonnen haben, nicht mefentlich ftoren, unfere Uberzeus ing von ber Bahrheit bes Chriftenthums auch in feiner gefchichts ben Gestalt bleibt babei unerschuttert.

Obwohl wir schon über die Gebühr ausschrlich geworden, sen doch nicht ein Wort über die Schlusabhandlung vergönnt! itrauß will speculativ wieder retten, was er historisch vernichst hat. Der Zweisel soll in seiner dialektischen Fortbewegung ieder in den Glauben umschlagen. Der Vertheidiger der mysischen Aussassialen weiß der Zerstörung des historischen Fundasentes ungeachtet doch zugleich, wie er in der Vorrede sagt, den neren Kern des christischen Glaubens von der Kritik unabhäns. Christi übernatürliche Geburt, seine Wunder, Auserstehung, immelsahrt bleiben ihm ewige Wahrheiten; er will am Schlusse m dogmatischen Gehalt des Lebens Tesu als unversehrt auszeism. Sehen wir, wie er es thut. Er geht nach polemischer Bestitigung aller bisherigen Christologien von der nothwendigen und sich selbst begründeten Einheit der göttlichen und menschlichen atur aus. "Wenn God als Geist ausgesprochen wird, so liegt

barin, ba auch ber Mensch Geift ift, bereits, bag beibe an fich nicht verschieben find .:. So wenig ber Mensch als bloß endlis der und an feiner Enblichkeit festhaltender Geift Bahrheit bat! fo wenig hat Gott als bloß unendlicher, in feiner Unendlichkeit fich abschließender Geift Wirklichkeit; fondern wirklicher Geift ift ber unenbliche nur, wenn er zu enblichen Geiftern fich erschließt: wie ber endliche Beift nur bann mabrer ift, wenn er in ben unendlichen fich vertieft. Das mahre und wirkliche Dasenn bes Geiftes also ift weber Gott fur fich, noch ber Mensch fur fich, fonbern ber Gottmenfc." Siemit konnte es nun scheinen, als ob in gemiffem Sinne bas firchliche Dogma von ber gottmenfch: lichen Derfonlichkeit Chrifti als speculativer Sag anerkannt und aus der Wahrheit des Begriffes die Richtigkeit der Siftorie Debucirt werben follte, obwohl freilich in ber biblischen und kirchlichen Lehre von einem Erschließen bes unendlichen Geiftes zum endliden und von einer Bertiefung bes endlichen in ben unendlichen feineswegs, sondern von anderen Dingen die Rede ift, und überhaupt von einer gang anberen Bafis ausgegangen wirb; allein in ber Kolge erfahren wir, bag überhaupt bie Sache vollig anbers gemeint ift. So wesentlich namlich nach Strauß bie Einheit ber gottlichen und menschlichen Natur an fich ift, so undenkbar scheint es ihm boch, bag biefe Einheit auf ausschließenbe Beife indivis buell b. h. in einer bestimmten historischen Person vorbanden ge= mefen ober je vorhanden fenn konnte. "Wenn ich mir benten fann, bag ber gottliche Beift in feiner Entaugerung und Ernies brigung ber menfchliche, und ber menfchliche in feiner Gintebr in fich und Erhebung über fich ber gottliche ift : fo kann ich mir begmegen noch nicht vorstellen, wie gottliche und menschliche Natur - bie verschiedenen und boch verbundenen Bestandtheile einer geschichtlichen Person ausgemacht haben konnen; wenn ich den Geift ber Menschheit in seiner Ginbeit mit bem gottlichen im Berlaufe ber Weltgeschichte immer vollständiger als die Macht über die Natur sich bethätigen febe: so ist bieß etwas ganz Unberes, als eis

nen einzelnen Menschen für einzelne willkurliche Sandlungen mit folder Macht ausgeruftet zu benten." Inbeg will Strauf biermit nicht auf ben Kantischen Standpunct gurudfinken, auf welchem Idee und Wirklichkeit getrennt und bas Ideal zu einem leeren Sollen wird; er findet die Ibee von ber Ginbeit ber gotte lichen und menschlichen Natur nicht bloß als Postulat vorgehals ten, sonbern thatsachlich verwirklicht, biefe Berwirklichung liefert jedoch nicht ein Individuum, fondern die gesammte Menschheit. "Das ift ja gar nicht die Art, wie die Idee fich realisirt, in Gin Eremplar ihre ganze Fulle auszuschutten, und gegen alle anderen zu geizen, fondern in einer Mannichfaltigkeit von Eremplaren. bie fich gegenseitig ergangen, im Wechsel fich fegenber und aufbebender Individuen liebt fie ihren Reichthum auszubreiten ... Das ift ber Schluffel ber gangen Chriftologie, bag als Subject ber Pradicate, welche die Rirche Chrifto beilegt, fatt eines Inbividuums eine Ibee, aber eine reale, nicht Kantisch unwirkliche. gefett wird. In einem Individuum, einem Gottmenfchen, ges bacht, wibersprechen fich bie Gigenschaften und Functionen, welche bie Rirchenlehre Chrifto jufchreibt: in ber Idee ber Gattung fimmen fie zusammen. Die Menschheit ift bie Bereinigung ber beis ben Naturen, ber menschgeworbene Gott, ber gur Endlichfeit entaußerte unendliche, und ber feiner Unenblichkeit fich erinnernbe endliche Geift; fie ift bas Rind ber fichtbaren Mutter und bes uns fichtbaren Baters: bes Geiftes und ber Natur; fie ift ber Bunberthater: fofern im Berlaufe ber Menschengeschichte ber Geiff fich immer vollständiger ber Natur bemachtigt, diese ibm gegen= über zum machtlofen Material feiner Thatigkeit beruntergefest wird; fie ift ber Unfundliche: fofern ber Gang ihrer Entwickelung ein tabelloser ift, die Berunreinigung immer nur am Individuum flebt, in der Gattung aber und ihrer Geschichte aufgehoben ift; fie ift ber Sterbende, Auferstehende und gen himmel Kahrende: fofern ihr aus ber Negation ihrer Naturlichkeit immer boberes, geiftiges Leben, aus der Aufhebung ihrer Endlichkeit als perfon-

lichen, nationalen und weltlichen Geiftes ihre Ginigkeit mit bem unenblichen Geifte bes himmels hervorgeht. Durch ben Glauben an biefen Christus, namentlich an seinen Tob und seine Auferfiebung, wird ber Menfc vor Gott gerecht: b. b. burch bie Belebung ber 3bee ber Menschheit in fich, namentlich nach bem Momente, bag bie Negation ber Naturlichkeit, welche felbft fcon Regation bes Geistes ift, also bie Megation ber Negation, ber einzige Weg jum mahren geiftigen Leben fur ben Menfchen fev. wird auch ber einzelne bes gottmenschlichen Lebens ber Gattuna theilhaftig." Diefes ift ber absolute Inhalt ber Chriftologie, welcher nur beghalb an die Geschichte eines Individuums angeknupft murbe, weil es fur bie niebrigere Geiftesftufe ber alten Belt Beburfniß mar, und bie Geiftesftufe bes Boltes zu jeber Reit Beburfniß ift, Die "Ibee ber Menschheit in ber concreten Ris aur eines Individuums anzuschauen." Bur Berkorperung biefer Ibee, gur individuellen Darftellung bes großen Drama's ber Menschheit gab bie Erscheinung Chrifti zwar Anlaß, aber auch nur Unlag, die concrete Ausbildung bagegen gehort ber Gemeinde an; bie wirkliche Figur Chrifti ift burchaus ein Product ber aus bem Drange ber Ibee heraus plaftisch wirkenben und webenben Gemeinbe. "Wie ber Gott bes Plato auf bie Ibeen binschauend bie Belt bilbete: fo hat ber Gemeinde, indem fie, veranlagt burch bie Person und Schidsale Jesu, bas Bild ihres Christus entwarf, unbewußt bie Ibee ber Menschheit in ihrem Berhaltniffe gur Gottbeit vorgeschwebt." Das konnte und mochte ihrer Bilbungeftufe gemäß bie erfte Chriftenheit thun; unfere Beit aber fteht auf bem Puncte, bas hiftorische Gemand gang abzuftreifen und zum reinen Begriffe hindurchzudringen, "fie will zur Idee im Kactum. gur Gattung im Individuum geführt feyn: für fie ift eine Dogmatif, welche in ber Lehre von Christo bei ihm als Individuum fleben bleibt, keine Dogmatik, sondern eine Predigt."

Dieß ift die speculative Rettung, welche Strauß bem historifch vernichteten Christus angebeihen läßt; in der That eine fonberbare Art von Rettung ber Grundibeen bes Christenthums! Sie werben in folder Beise unversehrt aufgezeigt, bag ihr concretes Leben , ihre eigentliche Bahrheit, ihr ursprünglicher Ginn gane und gar aufgegeben wird; wenn bieß bas Resultat ber alleingul tigen Speculation ift, fo tann es niemanbem zweifelhaft fepn. baß fie nicht fur, sonbern wiber bas Chriftenthum ift. Inbes merben nicht alle, die fich zur Speculation bekennen, auch biefe Straußische Entwidelung fur begrundet halten, und wir wollen hier nicht barüber ftreiten, ob biefelbe (was allerbings bas Mabre icheinlichfte fenn burfte) eine Confequeng ber Schulprincipien fen. ober ber individuellen Denkart bes Berfassets angehore. Bas uns aber ber Straußischen Darftellung gegenüber besonbers et mogen werben zu muffen icheint, ift Folgenbes: ber Grunbches rafter bes Christenthums rubet, wie icon bemerkt, barin, baf es nicht bloß Ibeen enthalt, sonbern real=gewordene Ibeen und amar ausbrudlich in ber Perfon Chrifti real geworbene. Die Reglitat ber Ibeen leugnet nun gwar Strauß nicht, er leugnet biefelbe nur in bem Individuum Sesus, und behauptet fie bages gen im Gangen ber Menscheit. Aber mas berechtigte ichon por 1800 Sahren und was berechtigt uns, Die geistige Geschichte ber Menschheit gerade an dieses Individuum anzuknupfen? Ift bieß eine innnere Nothwendigkeit, bat es einen zureichenben geschichts lichen Grund, fo ift Chriftus ohne 3meifel mehr, als Straus ihn fenn lagt; ift es Bufall und Dichtung, fo gibt man bem 315 falle, ber willfürlichen Fiction eine Bebeutung, wodurch ber vernunftige Busammenhang in ber Beltgeschichte, bas Gefet ber geschichtlichen Causalität aufgehoben wirb. Sind wir zur Einficht gekommen, daß in der Lebre von Chrifto nichts Unberes ents balten fen, als eine symbolische Darftellung vom Berhaltniffe ber gangen Menschheit zu Gott, und zwar in einer offenbar unvolls kommenen, mythischen, aber boch ftets zur geschichtlichen Auffasfung verführenden gorm, fo muffen wir auf dem gewonnenen boberen Standpuncte biefe beschränkenbe Form gang aufgeben;

benn wozu foll noch die Rebe von ber Perfon Chriffi bienen ? Fur ben Erkennenden hat fie keine Bebeutung, bem Nichterkennen: ben aber gibt fie ewig nur Unlag ju Frethum und Aberglauben; biefe Art von Erkenntniß religiofer Wahrheit mußte alfo nothwenbig bas Chriftenthum antiquiren; benn wozu follte man in fo gebilbeter Beit immer noch mit ben Worten chriftlicher Allegorie fich ausbruden, und von einer mit Gott einigen, munberthatis gen, unfundlichen, fterbenben, auferftehenben, gen Simmel fabrenden Menschheit sprechen? Bogu sollte man von Rechtferti= gung burch ben Glauben reden, wenn damit nur die Regation ber Negation, als ber einzige Weg zum mahren Leben, gemeint ift? Ift bieg nicht bie sonberbarfte, unwahrste Rebeweise, bie fich benten laßt, wenn man erft bie mahre Bedeutung ber Borte ganz bingegeben bat? — Der Hauptgrund, beffen fich Strauß gegen die biblisch = kirchliche Christologie bedient, liegt offenbar in bem Sate, bag bie Ibee sich nicht in einem Individuum concentriren konne. Wenn überhaupt die Einheit des gottlichen und menschlichen Geiftes moglich und wirklich ift, mas Strauß in feiner Weise einraumt, fo fragen wir: warum foll biefe Ginheit nicht auch in einer bestimmten geschichtlichen Bollendung auftreten? Strauß murbe Recht haben, wenn in ber That in ber driftlichen Lehre behauptet murbe, daß bie ganze Kulle ber Ibee mit Ausschluß aller übrigen Individuen nur in Ein Eremplar ausgeschut: tet fen; dieß ift aber eine bloß fingirte Behauptung; bochftens - konnte es von dem alleraußerlichsten Supranaturalismus fo gebacht werben, ber Chriftum ohne irgend welchen geschichtlichen und menschlichen Busammenhang, ohne alle Borbereitung und reelle Nachwirkung, nur wie einen Deus ex machina auftreten Aber auf dem wahren, d. h. auf dem umfassenderen und geiftvolleren driftlichen Standpuncte kann fo etwas nicht gelehrt werben und ift es nie gelehrt worben. Die Ibee ber Einheit Sottes mit ber Menscheit, welche eigentlich ber Grundgebanke, bas reelle Grundprincip aller Religion ift, entwickelt fich aller-

binge in ber gangen Menschheit, aber fie finbet ihren Gipfelpunct und ihre geschichtliche Bollenbung in Christo, bem Gundlosheis ligen, bem Urbilbe bes mahren Lebens in Gott, bem Gottesund Menschen = Sobne. Die Menschen waren, seit Gott ihnen feinen Dbem eingeblasen, gottlichen Geschlechtes, Gott hat fie nie unbezeugt gelaffen, ein Faben bes Gottesbewußtfenns, alfo auch ber Offenbarung geht burch alle Bolker und Zeiten hindurch, aber biefe Entwickelung ftrebt auch auf einen Mittel = und Sobes punct hin, von bem bann wieber ein neuer Strom bes gottlichen Lebens ausgeht, und biefer Mittelpunct ift Chriftus, ber wirkliche, geschichtliche Erloser ber Menschheit. In ihm tritt bas Menfchliche in bochfter Berklarung, Gott in menschlicher Offenbarung uns entgegen. Diefer geschichtlich - wirkliche Ginheits. punet bes Gottlichen und Menschlichen, biefe vollfommene Darstellung bes mabren Lebens in einem Bollenber bes Glaubens mußte gegeben fenn, wenn in der That ein Gottesreich gestiftet und die Menschheit bafür gewonnen werden sollte. Die Kirche mußte ein lebendiges Saupt und ein menschliches Borbild haben, fie konnte nur gestiftet werden, wenn ein Individuum, welches bie ichopferische Fulle bes gottlichen Lebens in fich trug, wirklich zuerst ba mar, als ber Kern und bie Wurzel bes machtigen Gewachses, bas fich bann über alle Bolfer ausbreitete.. Nicht gang baffelbe, aber Uhnliches finden wir auch auf anderen geiftigen Gebieten. Die Ibee bes Schonen entfaltet fich auch in ber Runft: thatiakeit ber gesammten Menschheit, aber boch erscheinen von Beit zu Beit, wie von Gott gefendet, bobe Genien, in benen bie Runft ihre gange Rraft sammelt, und fast auf jedem Gebiete gibt es auch wieder Ginen, ber wie bie verkorperte Runft baftebt, ein homer, Cophofles, Dante, Chaffpeare, Raphael, Sanbel. hier ift in ber That bie Fulle ber Ibee in ein Eremplar ausgegoffen. In hoherem Grade, ja, in volltommenem Maage wird es auf bem religiofen Gebiete ber Fall fenn, weil hier bas Urbild, in welchem die schopferische Rraft liegt, eine tabellofe

Bollendung verlangt. Dieß schließt aber nicht aus, sondern viels mehr ein, daß das Urhild verwandtes Leben in unendlicher Reihe hervorruse, wie ihm auch analoge Erscheinungen, z. B. Christo Abraham und die Propheten, und unter den Heiden Sokrates und die edelsten Weisen, schon vorangegangen seyn können.

Ein Grundfehler von Strauß ift, bag er bie Bebeutung ber Perfonlichkeit und eben bamit bie Bebeutung ber That, ber Geschichte im geistigen Leben verkennt; er geht immer in's Mugemeine, auf die Idee ober bie ganze weitschichtige Menschheit; alles Bute, Große, herrliche aber, bas Sochfte in ber Geifterwelt wird nur burch Perfonlichkeiten getragen, es ift, fobalb es in's Leben tritt, immer ein Perfonliches. Wenn bie Ibeen realifirt werben follen, fann es nur burch Personen geschehen. In Chris fto ift die Ibee bes Guten und Beiligen, die Ibee ber Religion, Sott felbst, wie es in menschlicher Schranke moglich ift, perfonlich geworben. Dieß will nun Strauß in bie ganze Menschheit auflosen, aber eben bamit vernichtet er ben wesentlichen Gehalt; er macht bas Concrete, Lebendige, zu einem Abstractallgemeinen, und raubt ihm baburch feine Burgel und Birtungstraft. Grundurfache seiner Bestrebungen ift - wenn wir bas schlimme Bort gebrauchen burfen, welches fich jeber beliebig in ein andes res überseben mag! - ber alles verschlingende, Perfonlichkeit vernichtenbe Pantheismus. Diesem hat Strauß auch die Person Besu zum Opfer gebracht. Damit hat er aber nicht nur die geschichtliche Grundlage bes Chriftenthums angegriffen, sonbern gugleich etwas Unberes, was im religiofen Leben noch mehr werth ift, als die Geschichte, namlich die perfonliche Liebe. Die Liebe gur Perfon bes Erlofers ift bas Berg, ber Quellpunct bes driftlichen Lebens. Benn die Person Christi vollig in die Menschheit aufgeht, wenn fie in Rebel und Schatten verwandelt wirb, fo ift auch fur bas Gemuth ber Mittelpunct ber driftlichen Krommigkeit herausgeriffen. Bleibe bie Ibee auch fteben, fie kann nie

mit folder Warme geliebt werben, wie die Person, und auch nie solche Wirfungen hervorbringen,

Man hat wohl nach Erscheinung bes Straußischen Wertes bie Deinung außern boren, nun fen es mit bem Christenthume gu Enbe. 218 ob bas Chriftenthum burch ein Buch, auch bas scharffinnigste und geiftreichfte, gefturzt werben tonnte! Bir mollen uns nicht auf Berheißungen bes Erlofers, benn die werben ja eben als nichtig angesehen, ober auf den Schut Gottes berufen, aber rein menschlich genommen: eine zweitaufenbidhrige in alle Berhaltniffe eingewurzelte Lebensbildung fteht mahrhaftig unerreichbar boch über ben Buchern. Bir mogen wohl bie Alternas tive fellen: tann eine Religion burch ein Buch vernichtet werben, so verdient fie nicht, auch nur noch eine Biertelstunde fortzubauern; hat fie aber einen achten, gottlichen Lebenstern in fich, fo werben alle gegnerischen Bucher an ihr zu Schanden werben. Ein Staat, der durch eine Schrift, durch die Deduction eines Dublis eisten, auch die allerbeste, umgeworfen werden konnte, verdiente nicht zu fteben; ift es aber ein tuchtiger Staat, fo werben ibn einige Bucher nicht verberben; und wahrlich bas Chriftenthum bat noch eine andere Lebenstraft in fich, als felbft bie machtigften und bestorganifirten Staaten; es bat schon manches große Reich überbauert und wird noch manches überbauern. Die trübe Prophezeiung von feinem Untergange, bas beißt vom Untergange bes Bochften und Beften, was wir im Privatleben, und bes Beiligften, mas wir im öffentlichen Leben haben, ber letten bindenden Grundlage bes gemeinsamen Dafenns, wird nicht mahr werben. Das bat schon ein großer Singeschiebener, bem man ben flarften Blid in's Leben nicht absprechen tann, einer ber Reprafentanten neuerer Kritit, in Beziehung auf abnliche Borbebeutungen und Befürchtungen auf die trefflichfte Beise ausgesprochen. "Es geht ichon seit geraumer Zeit, fagt er, eine Kabel unter ben Menschen, und auch in dies fen Zagen wird fie haufig gebort; ber Unglaube bat fie erfonnen, und ber Rleinglaube nimmt fie auf. Go lautet fie, es werbe

eine Beit tommen, und sie fen vielleicht schon ba, wo auch über biesen Tesus von Nazareth ergeben werbe, mas Recht ift. Bebes menschliche Gebachtniß sen nur fruchtbar für eine gewiffe Beit; viel habe bas menschliche Geschlecht ihm zu verbanten, Großes babe Gott burch ihn ausgerichtet, aber er fen doch nur unser eis ner gewesen, und seine Stunde vergeffen zu werben, muffe auch fclagen. Gen es fein Ernft gewesen, bag er bie Belt wolle gang frei machen, fo muffe es auch fein Wille gewesen fenn, fie frei zu machen von sich, bamif Gott fen alles in allen. Dann wurden bie Menschen nicht nur erkennen, bag fie Rraft genug ben gottlichen Willen ju erfullen in fich felbft haben; fonbern auch in der richtigen Ertenntnig beffelben murben fie über fein Maag hinausgeben tonnen, wenn fie nur wollen. Ja, erst wenn ber driftliche Name werde vergeffen fenn, bann werde ein allgemeines Reich der Liebe und Wahrheit entstehen, in welchem tein Reim ber Feindschaft mehr liege, wie er ausgesaet sen von Unfang an, zwischen benen, bie an biesen Jesum glauben, und ben übrigen Kindern der Menschen. Aber sie wird nicht mahr wer: ben biefe Kabel; seit ben Tagen seines Fleisches ift es unauslosch. lich bem Geschlechte ber Menschen eingeprägt bas Bild bes Erlo: fers! Konnte auch ber Buchstabe untergeben, ber nur beilig iff, weil er uns dieß Bild bewahrt, bas Bild felbst wird ewig bleiben, zu tief ist es bem Menschen eingegraben, als bag es jemals verloschen konnte, und immer wird es Wahrheit fenn, was der Junger fagt: Berr! mo follen wir hingeben? Du allein haft Borte bes ewigen Lebens."

## III.

Sendfcreiben an

åber bie

Persönlichkeit und Wu

•

## Noch ein Wort

über bie

Persönlichkeit Christi und das Wunderbare in der evangelischen Geschichte.

Antwortfchreiben an Beren Dr. Straug.

## hochgeehrtefter Berr Doctor!

Durch ben Einbruck, ben meine Beurtheilung Ihrer vielbes sprochenen Schrift auf Sie gemacht hat, sind Sie bewogen worsben, ber Reihe Ihrer Streitschriften ein Sendschreiben einzusugen, in welchem Sie sich personlich an mich wenden in einem Tone, der nicht den Charakter eigentlicher Polemik, sondern den einer ruhigen Bertheidigung hat und von der Hossnung einer Versständigung mit dem Widersacher ausgeht. Dieser Form und diez ses Tones konnte ich mich nur freuen, nicht allein, weil beides meinem Sinne entspricht, sondern auch, weil auf diesem Wege vielleicht am ersten Resultate zu gewinnen sind. Wer die Lust und Virtuosität der Polemik besicht, welche den befreundeten jenaer Theologen so rustige und siegreiche Feldzüge gegen die alten Vollzwerke des kritischen Nationalismus thun läßt, der mag mit Recht eines wissenschaftlichen Krieges selbst auf die Dauer sich freuen; wem dagegen eine friedlichere Natur gegeben ist, der wird, dei

aller Bereitwilligkeit, Die eigene Überzeugung zu vertheibigen, bie Verhandlung mit bem Gegner lieber in rubiger Entwickelung ber Grunde, ale in ftarten polemischen Unlaufen burchführen und als die hochfte Aufgabe betrachten, nicht ben Gegner niebergukampfen und einen Triumph zu feiern, sondern ihn wo möglich ju überzeugen und zu gewinnen. Diefer Hoffnung will ich mich nun freilich in Beziehung auf Sie, hochgeehrter Berr Doctor, nicht voreilig hingeben; ich will mir nicht in kedem Selbstvertrauen versprechen, Sie zu wesentlich andern Überzeugungen zu bringen; aber Berftanbigung in einzelnen Puncten fann bod, wie Ihr Sendschreiben auf erfreuliche Beise zeigt, bei aller Differeng im Gangen ftatt finden, und ba von jedem fleinen Puncte aus Größeres gewonnen werben, ba von jebem Theile aus fich bas Ganze ber Wahrheit entwickeln kann, fa ift auch bieß Ginzelne, an und für fich vielleicht Geringe, nicht zu verachten; jebenfalls aber wird bas erreicht, bag bie Überzeugungen, auch fofern fie geschieden bleiben, fich bestimmter von einander ausfonbern und in reineren, scharferen Umriffen vor's Muge treten, eine Sache, die ben Theilnehmenben immer das Urtheil und bie Entscheidung erleichtert. Suche ich mich nun fo, ohne Saber, mit Ihnen auseinander zu fegen, fo bleibt mir babei nicht unbewußt, daß es jett Viele gibt, welche ein folches Berfahren, bas man fonft human nannte, fur Schwäche und eine ruhigere, nicht verbammende Streitweife fur Unentschiedenheit oder gar fur Gun-Allein ich glaube noch im Sinne alterer Zeit an eine mehr ritterliche Rampfesart, Die auch bei bem icharfften Gegenfate in dem Widersacher, sobald er nur ehrlich und mahrheitlies bend ift, ben Gelehrten und Menschen ehrt, und achte diese eines wiffenschaftlichen Mannes, namentlich eines Theologen, wurdiger; und fo weit ich entfernt bin, mich einer folchen Polemit, als einer befondern Tugend, zu ruhmen, fo werde ich mich boch burch die herrschende Sinnesweise nicht abhalten laffen, diese allgemeine Pflicht zu üben. Soll ich freilich meine Stimmung of: fen aussprechen, so hatte ich lieber geschwiegen und es bei dem einmal Gesagten, das ohnedieß im Lause der Zeit seine Berichtigung und Ergänzung findet, bewenden lassen, denn im Ganzen ist doch das positive Wirken durch Wort und Schrift befriedigender und lohnender, als jede Streitverhandlung; indeß hat die Polemik im Ganzen des theologischen Lebens auch ihre nothwendige Stelle, in diesem besonderen Falle aber wollte es mir scheinen, als ob es Psicht für Ieden wäre, der sich einmal auf diese großen Fragen aus innerem Bedürsnisse eingelassen, die Beantswortung die auf den Punct durchzusuhren, der ihm für jetzt erzeichdar ist; und so wird denn dieses, wie ich benke, letzte Wort, wenn es ein Wort des Ernstes und der Liebe zur Sache ist, auch nicht ganz vergeblich seyn.

Buerft erlauben Sie mir mohl, hochgeehrter Berr, bag ich Ihnen, wie im offenen Gefprache, einige allgemeine Bemerkungen über bas britte Beft Ihrer Streitschriften mittheile, nicht um Ihnen eine Kritit beffelben in Lob und Tadel ins Geficht au fagen, fondern weil mir manches allgemein Beachtenswerthe bars in hervorzutreten fcheint. Bor Allem fcon, bag Sie bie evan= gelische Rirchenzeitung, die berliner Sahrbücher und bie theologie schen Studien als Organe ber brei Sauptrichtungen in ber neues ren Theologie, ber orthodor : pietistischen, ber speculativen und der vermittelnben, jufammenftellen. Ich will über die babei gebrauchten Prabicate, unter benen mohl nur die speculative Schule bas ihrige ohne Weiteres hinnehmen wird, nicht mit Ihnen rechten, sondern mich einfach an bas Factum halten; aber schon biefes ift mir eine Art Phanomen. Sie kennen fo gut wie ich bie munderlichen Eintheilungen ber Theologen und theologischen Richs tungen, die man in ber letten Beit häufig in gangbaren Blattern las. Da gab es entweder nur zwei Classen: Orthodore, fei es nun mehr bornirter ober mehr heuchlerischer Art, gemeinsam Stas tionare genannt, und fortschreitenbe, wiffenschaftliche Theologen, ober es murbe auch noch eine britte Classe unter bem Ramen 21:

legorifer, Ibentitatetheologen, auch wohl Pantheisten, binzuge= fügt, bie benkbar verschiebenften Leute unter fich begreifenb, bie eigentlich nur baburch zusammengebracht wurden, daß sie weber unter die kirchlich ober pietistisch vorthoboren, noch unter bie wiffenschaftlichen Theologen gezählt werben konnten. Es wurben alfo - bieg war bas Sauptrefultat biefer theologifchen Statiffit - brei Parteien anerkannt, eine Partei ber Rinfterniff, Die fich' eigenfinnig und felbstsüchtig jedem Fortschritte entgegenstellt. eine Partei bes Lichtes, Die gang auf ben Boben ber Biffenschaft manbelt, und eine Partei bes Bellbunkels, bie haltungslos amischen beiben berum schwankt, um bie Bortheile beiber au genießen. Daß Sie von einem folden Sachwerte Gebrauch maden wurden, ftand nun freilich nicht zu erwarten; Ihre Em pfanglichkeit fur neu hervortretenbe miffenschaftliche Erscheinungen und Ihre Fähigkeit, ben gegnerischen Richtungen eine meniaftens relative Berechtigung juguerkennen, mußte Gie bavor bewahren. Aber gefreut hat es mich boch, biese Erwartung in ber Busammenordnung Ihrer Gegner bestätigt ju finden, und es will mir überhaupt icheinen, als ob neben ben hase'schen Streit schriften auch die Ihrigen und die gange Berhandlung, die fich an Ihr Wert anknupft, ein bebeutenbes Beichen ber Beit mehr fen, welches barauf hindeutet, daß fich ber kritische Rationalismus in hergebrachter Spftemsform überlebt habe: überlebt, meine ich, nicht in ber Popularitat ber Maffe, wo er noch in feiner gangen Breite wurzelt, fondern in ben boheren wiffenschaftlichen Gebieten, namentlich fofern biefelben von ber jungeren Generas tion eingenommen werben. Denn wer ware boch, außer wenis gen alteren Rampen, in biefer Richtung fraftig aufgetreten, und gegen wen hatten Gie Ihre oft fo icharfen, ja, ich barf fagen, bitteren Angriffe auf bie rationaliftische Dent = und Erklarungsweise zu rechtfertigen gehabt? Weit mehr hat fich, nicht bloß popular und firchlich, fonbern auch rein wiffenschaftlich ber Dffenbarungsglaube geregt, ein beutlicher Beweis, bag er mehr

Regsamteit, also auch mehr Kraft und Leben, mehr gabigteit au wiffenschaftlicher Production in unferer Beit besitt.

Die Art Ihrer Polemit in biefem Befte betreffenb, finbe ich Mehreres fehr anerkennenswerth. Der hegelschen Schule gegenüber, wenngleich Gie fich felbst in bie Reiben berfelben als Bertreter ber linken Seite einordnen, baben Sie eine icone Dffenheit und Gelbstftanbigkeit bewiesen. Gie erkennen bie Unbeftimmtheiten, bie ber Deifter in einzelnen Theilen bes Spftems gelaffen, und bie Spaltungen, bie fich hieraus etzeugen mußten und erzeugt haben, willig an und geben hiervon eine fehr belebrenbe Darftellung; Sie nehmen keinen Anftanb, ben Mitalie bern ber Schule, obwohl Sie mit benfelben auf gemeinsamem Boben fteben, ebenfo ftart, ja oft fcarfer entgegenzutreten, als manchem Anbern; Sie vertuschen ben Zwiespalt nicht bes Schuls zusammenhanges wegen und halten fich offenbar mehr an bie Sache, als an die Personen. Db Ihre Stellung zur speculativen Theologie von biefer werbe anerkannt werben, barüber wird fie fich mabricheinlich felbft aussprechen. Mir ichien gunachft nur ienes Kormelle bemerkenswerth. Und in biefem Sinne erlauben Sie mir mohl noch zweierlei bingugufügen. Erftlich, baß fich Ihre Polemit wesentlich auf bem wiffenschaftlichen Gebiete balt. Sie haben es bisher verschmaht und werben es, wie ich überzeugt bin, auch ferner verschmaben, ben Ruhm und Ginflus eines theologischen ober firchlichen Demagogen zu gewinnen, ber Ihnen taum entgeben tonnte, wenn Sie etwa die Ergebniffe Ihres Werkes turz und faglich fur bas große Publitum bearbeis ten wollten. Bon berfelben Enthaltsamkeit geben auch Ihre Streitschriften Beugniß. Bei bem Aufsehen, bas nun einmal bie Sache gemacht hat, und bei Ihrer Darftellungegabe burfte es Ihnen nicht schwer geworden fenn, einen größeren Lefertreis beranzugieben, hatten Gie popular aufregend im Tone bes jungen Deutschlands und zur Unterhaltung ber Standalfüchtigen schreis ben wollen; aber biefe Moglichkeit haben Sie entweder nicht in

Erwägung gezogen ober von vorne herein als unwürdig verworfen; Gie haben die Bahn eines ernsten, forschenden Gelehrten eingehalten und bieß wird man unter ben obwaltenben Umftanben, bie verführerisch waren, als ein nicht geringes Berbienft ans erkennen muffen. Das Unbere aber, was man noch loblicher finden mag, weil es fur Ihre eigene Bukunft und fur weitere Berftanbigung nicht wenig verspricht, ift bieß, baß Sie fich in ben einmal ausgesprochenen Lehren und Behauptungen keines mege fo festgebannt zeigen, um nicht fur bas Wort ber Mahrbeit auch von ber entgegengesetten Seite empfänglich zu fenn und bieses offen und frei einzugestehen. Daß Sie nicht leichten Preis fes nachgeben und nur einraumen, was Ihnen abgerungen wird. gereiche nicht zum Borwurfe; benn bieß ift bie Urt eines tuchtigen Rampfes. Aber nachgegeben haben Sie. Sie haben, abgefehen von einzelnem minder Wichtigen, die Macht ber Derfonlichkeit, ber gesammten geistigen, sittlichen, religiofen Erscheis nung Jesu als eines geschichtlichen Individuums, Sie haben bas Einzige, Außerordentliche, Bunderbare in diefer Erscheinung in gant anderem Maage in ben Streitschriften anerkannt, als in Ihrem Werke. Ich barf Sie wohl an einige Stellen erinnern. Schon in bem erften hefte gegen Steubel G. 37. fagen Sie, um barzuthun, baß Ihrer Ansicht zufolge bas Wirksame und Beles bende im Bilde Chrifti keineswegs ein mythisch Busammengeftus deltes fen : "Nur eine einzige Geschichte ift es, welche von bem Bilbe Chrifti, wie es in ber Menschheit lebt, unzertrennlich ift, bie feiner Auferstehung und bes ihr vorangebenden Leidens und Tobes. Diese ist aber auch ihrer Grundlage nach keine Mythe, sondern, während bas Leiben und ber Tob Jesu im vollen Sinne biftorisch find, fallt die Auferstehung, b. b. ber in ben Jungern entstandene Glaube baran, mit bem Einbrude bes bistorischen Christus als besten Wirkung ausammen, sie ift ber erfte frische Sproß, ben ber Glaube seiner Junger, nachbem er mit bem Tobe erftorben ichien, wieder hervortrieb. Wie auf die Junget

junachft ber lebendig gegenwartige Chriftus mit Anschließung an bie Meffiabibeen feines Boltes erregend und belebend wirkte, nach feinem Tobe aber bie Erinnerung an ihn feine Junger gur Pros buction ber Borftellung von feiner Bieberbelebung trieb, welche nun felbst binwiederum biente, bie Sbee von Chrifto zu bereis dern, fo wirkte hinfort auf die Menschheit Chriftus, theils als historische Perfonlichkeit burch feine glaubhaft überlieferten Reben und bie gleichfalls aufbehaltene Große und Schonheit feines Charafters, theils er als Auferstandener ober bie Rulle toduberminbenber, lebenfpenbenber Gebanten, welche in bem Glauben an feine Auferstehung lagen." Benn ichon in biefen Gagen bie Bebeutung und Gewalt ber geschichtlichen Perfonlichkeit bes Erlos fers bestimmter eingeraumt wird, so findet fich beibes in noch ftarferen Ausbruden anerkannt in bem Genbichreiben an mich S. 152.: "Auch mir, fagen Sie, ift Jefus bie größte religiofe Perfonlichkeit, welche bie Geschichte aufzuweisen hat; an feiner Große hat feine naturliche Begabung ben größten Untheil; vermoge biefer Genialitat muß er wohl, wie ich schon in ber 2ten Auflage zugestanden habe, ungleich fruber zu ber überzeugung von feiner Meffianitat gelangt fenn, als man nach manchen Spus ren ber evangelischen Berichte vermuthen tonnte; feiner Dacht über die Gemuther, mit welcher vielleicht auch eine physische Beilkraft verbunden mar, die wir uns etwa burch die Unalogie mit ber magnetischen Rraft verbeutlichen mogen, gelangen Ruren, bie als Wunder erscheinen mußten; sein Standpunct auf ber hochften Sobe bes religiofen Gelbstbewußtsenns sprach fich in ebenso erhabenen, als fein rein menschlicher Ginn in belehrens ben, feine Driginalitat in finnreichen Reben aus; fein Schidfal war, wie feine Person, vom Anfange bis jum Ende seines Les bens ein außerorbentliches." Schon bieß ift viel; aber am Schlusse bes Sendschreibens S. 160. gesteben Sie nicht bloß zu, baß Jefus eine in religiofer Beziehung hochbegabte, geniale Per= fonlichkeit gemesen und bag ben Beroen biefes Gebietes vor benen jebes anderen Faches ber Vorzug gebühre, sondern Sie rausmen selbst die Möglichkeit des Beweises ein, "daß über Christum in religiöser, mithin in höchster Beziehung, hinauszugelangen, für alle Zeiten unmöglich sey."

... Bu biefen, jeder Beit erfreulichen, Anerkenntniffen find Sie nun allerdings fast unwiderstehlich hingebrangt worden, benn in biesen Puncten hatten Ihnen auch Golche, Die, wie be Bette, mehr jugeftanden, in bem Puncte ber perfonlichen Bedeutung Christi namentlich hatte Ihnen, so zu sagen, die ganze theolos gifche Welt und durch beren Mund bas Bewußtseyn ber Diffenschaft wie ber Rirche wibersprochen; Gie hatten bas Beugniß bet Beltgeschichte, sowohl in ber Bergangenheit als in ber Gegen: mart, wider fich; aber je mehr Reig darin liegen konnte, felbft folden Potengen gegenüber die Birtuofitat der Dialektik gu ent wideln, besto schoner ift es, ber Sophistit entfagt und ber einleuchtenden Wahrheit ihr Recht gelaffen zu haben. Aber menn erft bie Unerkennung bes Geschichtlichen in ber Erscheinung Chrifti fo viel Raum in Ihrem Denken gewonnen hat, fo fragt es fich, ob Sie babei werben fteben bleiben fonnen, und ob Sie nicht entweder auf den von Ihnen verschmabten rationalistisch erklas renden Standpunct werden zuruckgeben, ober zu einem tiefer begrundeten Offenbarungsglauben burchbringen muffen. bente, ein Sesus von so machtiger Perfonlichkeit wird fich von ben Gewinden frommer jubischer Phantasie mehr noch, als in ber zweiten Auflage Ihres Bertes icon geschehen ift, frei machen, er wird immer felbstfandiger in ben Borbergrund treten, er wird weniger ein Geschopf ber Gemeinde bleiben und weit mehr ein urfraftiger Schopfer berfelben werben, es wird ibm aus gleich mehr Bedeutenbes, Ginziges, Geift = und Beltgestalten bes in Wort und Werk, in Thun und Leiden jugeschrieben merben konnen und muffen, er wird fich, um es mit einem Borte au fagen, immer mehr bem Chriftus ber Evangelien annabern. Ift er aber erft aus bem mythischen hellbunkel beraus ins klare

Licht ber Geschichte getreten, als unzweifelhafter Anfangepuncteiner bis auf uns fich erstredenben und gleichsam mit Sanben gu greifenden welthistorischen Entwidelung, bann wird es fich auch noch entscheidender fragen, ob bas bedeutungereichste und wirks samfte Sauptereigniß seines Dafenns, "bie Geschichte, bie von bem Bilde Christi, wie es in ber Menschheit lebt, unzertrennlich ift," ob die Auferstehung nach irgend welchen Gefeten und Unalogien psychologischer und historischer Bilbung gefaßt merben fonne nur als ein burch ben Einbrud folder Perfonlichkeit veranlagter, frei producirter ibeeller Glaube, und nicht vielmehr gerade im Zusammenhange mit dieser Perfonlichkeit unter folcher Bolks = und Weltconstellation und bei folder unleugbaren Nach = und Fortwirkung nothwendig genommen werden muffe als geschichtliches, objectives Phanomen, welches, erklarbar ober nicht, jedenfalls eine hohere Ordnung und ein gottliches Zeugniß in Betreff ber Sendung Jefu fur uns gur Unschauung bringt. Sier glaube ich besonders, und ich meine, Biele werden es mit mir glauben, hangt Ihre Theorie an einem fo fein gesponnenen Ras ben, daß ich taum zweifle, berfelbe werbe eber reißen, als Gie bie Beitgenoffen zum Glauben an jenen unglaublichen Auferftes hungeglauben bringen.

Hiervon wollen wir spater etwas aussubrlicher sprechen. Bor ber Hand, ehe wir zur Sache übergeben, möchte ich mit Ihnen noch etwas Borläusiges abthun. Sie sind zwar kein Freund bes Borläusigen, aber dießmal haben Sie selbst Veranslassung bazu gegeben, und um einigermaaßen rein aufzuarbeiten, möchte ich doch auch diese Kleinigkeit nicht ganz bahinten lassen. Es betrifft die Anmerkung im ersten gegen Steudel gerichteten hefte Ihrer Streitschriften S. 50., in welcher Sie in Gesellsschaft dieses früh dahin gegangenen würdigen Gelehrten auch mir eine Wiberlegung widmen. Ich hatte, wie Sie wissen, in einem früheren hefte der Studien die Frage: wie war es mögslich, daß ein schmachvoll gekreuzigter Jude eine aus Juden und

Beiben bestehenbe Gemeinbe fliften konnte, bie ibn von Anfang an als Gottessohn verehrte? in weiterer Ausführung babin be= antwortet, es fen bieß nur benkbar, wenn wir basjenige, mas Die Evangelien von Chrifto berichten, namentlich bas Erhabene feiner sittlichen Erscheinung, bas Einzige und Außerorbentliche in feinen Thaten und Schicksalen und hier namentlich feine Muferftehung als geschichtlich mahr voraussegen, benn nur baraus laffe fich bas an fich bochft Auffallenbe und Widersprechenbe, bag bie Juben einen Gefreuzigten, bie Beiben fogar einen gefreuzigten Juben, beibe alfo einen schmachvoll Gestorbenen und bie lets: teren fogar einen fcmachvoll Gestorbenen aus bem ihnen verachtlichften Bolte als Meffias und Gottessohn erkannten und verherrlichten, befriedigend erklaren. Dagegen nun haben Sie Rolgendes bemerkt: "herr Dr. Ullmann hat es neuerlich als bas weltgeschichtliche Paradoron bes Christenthums hingestellt und Berr Dr. Steubel pflichtet ihm barin bei, bag ein gefreuzigter Jube bie driftliche Rirche gestiftet habe. Sollen biefe Worte einen bestimmten Sinn haben: so wurde es also ben genannten Theologen weniger auffallend erscheinen, die driftliche Rirche burch einen nicht gefreuzigten Beiben gestiftet zu seben. ein Jube, meinen fie, war bei ben übrigen Bolfern verachtet; ein Gefreuzigter aber ftanb, außer ber allgemeinen Schmach, insbesondere mit ben jubischen Messiaserwartungen im Widersprus che. Duß man nun fast lacherlich ju werben furchten, wenn man erft zu beweifen unternimmt, daß ein Beibe, bem. fein Denotheismus, teine Deffiasibee und mas bamit jufammenbangt, au Gebote fand, bas Chriftenthum unmöglich hatte ftiften tonnen: so fallt bas Lacherliche auf biejenigen gurud, welche bie Stiftung ber Kirche gerabe burch einen Juben gum Parabozon machen. Aber auch, was das Merkmal bes Gefreuzigten betrifft, fo ift ber felbstgemachten Bermunberung jener Gelehrten bie Bemertung entgegenzusegen, bag vielmehr nur ein Getreuzigter bie driftliche Rirche ju ftiften im Stande war." Nachdem bieß noch

etwas weiter ausgeführt ift, folgen bann bie Schlufworte: "Es ist eine eigene Liebhaberei so mancher Theologen, Momente, melche ber Entstehung bes Chriftenthums forberlich maren, als eben= fo viele Sinderniffe barguftellen, nur um ein Bunber nothwenbig zu machen." Um mit bem Letteren zu beginnen, fo weiß ich mich von ber Liebhaberei, Bunber zu erfunfteln, fo frei, als von irgend etwas, und von einem Gegner, bem ich fo leicht ben Borwurf ber Bunderscheu machen konnte, hatte ich in ber That nichts weniger als ben vollig unbegrundeten Vorwurf ber Bunbersucht erwartet. Überhaupt aber barf ich, ohne mich bes Feblers eines voreiligen Erstaunens aufs neue schulbig zu machen, mich wohl verwundern, bag ein Mann von Ihrem Scharffinne eine folche Entgegnung niederschreiben konnte. Welche Art von Logif ich auch anwenden mag, fo febe ich ju Ihrer Bemerkung nicht ben minbesten Grund. Wenn ich fage: es.war schwer, baß ein Gekreuzigter und zwar judischer Abstammung die fo beschafs fene Kirche stiftete, folgt baraus auch nur im entfernteften, es murbe mir nicht auffallend fenn, fie durch einen nicht gekreuzigs ten Beiben gestiftet zu feben? Erftlich find ja ber gefreuzigte Jube und ber nicht gefreuzigte Beibe nicht bie einzigen Rategorien, die hier angewendet werden konnen, sondern zwischen beis ben fiehen noch zwei andere Möglichkeiten in ber Mitte, ein nicht gekreuzigter Jude und ein gekreuzigter Beibe; ich kann mir alfo Ihre bilemmatische Beschrantung feinesweges gefallen laffen; und sobann, wenn ich von bem gefreuzigten Juden fage: Die Stiftung der Rirche burch ibn erscheine als etwas Großes und Bunderbares, folgt baraus, fie habe fur ben nicht gefreuzigten Beiben, der mir willfurlich entgegengestellt wird, etwas Leichtes fenn muffen? Sie konnte ja fur ibn auch unmöglich fenn. Und das werde ich naturlich im vorliegenden Falle nicht bloß nachträglich behaupten, fondern Sie hatten es getroft von vorne berein als meine überzeugung vorausseten konnen. Auch hanbelt es fich nicht um einen gekreuzigten Juben schlechthin, sonbern um einen folchen mit gang bestimmten Qualitaten: Sie sprechen Jesu biese Qualitaten ab, ich fage bagegen: ohne fie konnte er die Rirche nicht ftiften. Steht auf ber einen Seite fest, baß Jesus gekreuzigt worden, auf ber andern, bag bie Rirche ba ift, die ihn als Gottessohn verehrt, so muß zwischen Beidem etwas Bermittelnbes liegen; ein folches Mittelglied finden wir in bemjenigen, mas bie evangelische Geschichte von Chrifto ergahlt; Sie aber leugnen bie mesentlichsten Bestandtheile hiervon, also bleibt Ihnen die Stiftung ber Kirche gerade burch ben Gefreuzigten von einer Seite unerklart. Es bedarf indeg feines tiefen Nachbenkens, um auch bie andere Seite bes großen Phas nomens, namlich bieg mahrzunehmen, bag bie Stiftung ber Rirche geschichtlich nur burch einen Juben und nur burch einen schmachvoll Untergebenden moglich mar. Aber babei bleibt es boch fur ben finnigen Betrachter wunderbar, bag es fo ift. Es ift eine munberbare ober, wie Sie fagen, parabore Nothwendigfeit. Wir konnen es, wie alles gottliche Thun, auf ber einen Seite ebenso naturlich und ordnungsmäßig finden, als auf ber andern Seite faunenswerth und außerordentlich. Auch bie Schöpfung hat ebenso ihre nothwendige, wie ihre wunderbare Seite; auch bie Erlosung bes Geschlechtes burch einen Sunblofen, die zweite Schopfung, mar nothwendig und boch ift die Erscheinung eines burchaus Reinen im Busammenhange eines fünbigen Geschlechtes ein Bunber. Das find eben bie Thaten Gottes, des personlichen, die wir, auch wenn wir sie gang in ber Ordnung finden, boch augleich als erhabene Paradorien bewunbern konnen und felbst oft als widersprechend ansehen murben, wenn fie fich nicht burch großartigen Zusammenhang und weltbeherrschende Wirkung rechtfertigten. Die Stiftung ber Rirche aber burch einen Gefreuzigten unter biefem Gefichtepuncte gu betrachten, ift mir, wie ich unterbeffen gefunden habe, nicht zuerst in ben Sinn gekommen; anbeutenb spricht biesen Gebanken ein Theologe aus, ben Sie gewiß mit mir verehren werben, uns

fer großer Luther; er sagt: "es wurde ben heiben nicht einges fallen seyn, einen verdammten, gekreuzigten Juben anzubeten, wo nicht hierinnen ware die Gewalt und Macht bes rechten Gotstes." Briefe Th. 5. S. 79. bei de Wette. Endlich kann ich nicht unbemerkt lassen, daß in Ihrer Entgegnung der Gesichtsspunct völlig verschoben ist; denn die Tendenz meines Aussachens war durchaus nicht, zu zeigen, daß die Stiftung der Kirche durch einen Gekreuzigten etwas Wunderbares und Paradores sey, sondern anschaulich zu machen, welche geschichtliche Thatsachen diese Art der Kirchenstiftung nothwendig voraussesse.

Doch es ift Beit, zur Sache felbst überzugeben. Wenn ich mir nun bier vergegenwartige, was Ihrem Genbichreiben gemaß hauptfächlich zwischen uns streitig ift - benn mit Anderem mollen wir Beit und Papier nicht verderben - fo find es theils eis nige wesentliche Puncte, theils untergeordnete Differenzen. 218 Sauptfache tritt mir ein Zwiefaches entgegen, bem fich alles Bebeutenbere wird bei = und unterordnen laffen, erftlich die Stellung und Bedeutung ber Perfonlichkeit Chrifti und zweitens ber geschichtliche Charakter bes Außerorbentlichen und Bunberbaren. bas mit ber Erscheinung Chrifti verknupft mar. Diese Carbinalpuncte wollen wir zuerst abhandeln, bann mag noch eine Nach= lese von minder Wichtigem folgen. Bei bem zweiten Samptpuncte wird besonders auch die Grenzlinie zu bestimmen fenn, welche zwischen bem Geschichtlichen und Sagenhaften, wenn fot des in ben evangelischen Berichten zu ftatuiren mare, gezogen werden mußte. In biefer letteren Beziehung besonders geschieht es, daß Sie in ber Borrebe jum britten Befte bas, mas wir mit einander auszumachen haben, als eine Grengftreitigkeit be= zeichnen. Gine Grenzberichtigung tann nun unsere Berhandlung allerbings genannt werben, infofern hierbei bie Unschauung gum Grunde liegt, daß wir uns auf verschiedenen Gebieten befinden, aber auf folchen, bie fich auf gewiffen Puncten berühren. Und amar liegen bie Berührungspuncte barin, bag Sie auch etwas

historisches, ich bagegen auch sagenhafte Bestandtheile in ben Evangelien gelten laffe. Indeß glaube ich, es ware febr gefehlt und Friede gerufen, wo fein Friede ift, wenn wir beshalb fagen wollten, wir stimmten in ber Sauptfache überein und es bestanbe nur eine untergeordnete Differeng über bas Mehr ober Beniger bes Sagenhaften und hiftorischen. So wenig ich es für Borwurf ober Sunde erachte, daß Puncte da find, wo ich Ihr Recht anerkenne, ebenso bestimmt muß ich sagen, daß wir uns bennoch auch jest auf entgegengesetten Standpuncten befinden und auf wesentlich verschiedenen Gebieten bewegen. Es beruht aber biefer Gegenfat, wie ich glaube, besonders auf folgenden Grundverschiedenheiten. Ihnen ift und bleibt Chriftus aller Dobificationen ungeachtet im Wesentlichen eine mythische Person, ahnlich ben Gestalten bes Boroafter ober Pothagoras, und wenn Sie auch historische Anknupfungspuncte gestatten, so find boch biefe Ihrer Darftellung zufolge fo unbebeutend und von ber nachwuchernden Mythenproduction bermaagen übermachsen, bag fie bagegen gang gnrudtreten, ja taum erkennbar find mir bages gen ift und bleibt Chriftus eine geschichtliche Person, abnlich in biefer Beziehung einem Gofrates ober Plato, und wenn ich auch zugebe, daß die Sage in die Überlieferung ber Geschichte bineinspielt, so bleiben mir boch Grundlage und Sauptzuge ber Aussuhrung historisch; Sie geben auch jest von ber Grundaus schauung nicht ab, bag bie erfte Gemeinbe, erregt burch bie Derfonlichkeit Christi, bas Christusleben nach messianischen Ibeen componirt habe, daß also Christus in ber Hauptsache Product ber Gemeinde und ihres Glaubens fen; mir bagegen ift bas Chris ftusteben ein wirkliches, bas bem Glauben erst Dasenn und Inhalt und ber Gemeinde ein Geprage gegeben, bas als etwas Reelles von ben Glaubigen aufgenommen und mit liebevoller Treue in der Überlieferung erhalten worden ift; nach Ihrer Überzeugung spiegelt fich ber aus Beranlaffung Sesu hervorgerufene Geift ber Gemeinde in bem von ihr frei producirten geistigen über die Perfonlichfeit und

Chriftusbilbe, nach ber meinigen fpie bes Erlofers in ber aus feinem Geifte biefer keiner Ginwirkung moglichen G Sie bei ber gangen Conftruction ber ! aus innerhalb ber Grengen ber menfd und wenn Sie Gottliches in Chrifto nur bas Gottliche, was an und fur fic lichen Ratur gebort und aus Beran als neues Lebensprincip in die Menf als ftets Vorhandenes in ihr nur gum es ift bas Gottmenschliche als schleck bie Stufe bes Glaubens auf eine conc übertragen; ich bagegen fühle mich v Chriftus felbft von fich gegeben, und je gemacht, gebrungen, mich uber ! in Christo etwas im engeren und e anzuerkennen, was auf specifische ! bie Menschheit gekommen und eine r neuen, unendlichen Lebensgestaltung werfen Sie trot mancher Bugeftanbn bankbar anzunehmen find, auch jest über ben vorstellbaren und anschauli fammenhang binausgeht; ich bagege evangelischen Geschichte und bes chi nem übernaturlichen Charafter festhal vollständigung ber verwirklichten 31 muffen. Dieg mochten bie Baupt fie bestimmt ausgesprochen find; frei unausgesprochenen, auf ber Berfchi und seinem Berhaltniffe gur Belt. nicht bloß verschiedenen, sonbern bes Begriffs von Gunbe, auf ber über bas Wesen ber Religion, nan

zwischen Leben und Begriff, zwischen Factum und Ibee innerhalb bieses Gebietes, und manchem Andern, was damit zusammenhängt; aber wollte ich hierauf eingehen, so ware die Tusgabe nicht in einem Sendschreiben, sondern nur in einem Werke zu losen, und ein solches wurde jest ebenso wenig in meinen Stubiengang passen, als nach außen wesentlich fruchtbar seyn; also beschränken wir und auf die oben bezeichneten Hauptpuncte und knufen alles übrige an die Betrachtung hierüber an.

Dag die Perfonlichkeit Christi eine große, eine machtige fen, unterliegt überhaupt und auch fur Sie gewiß keinem 3meis fel. Satten wir bafur auch keinen anbern Beweis, icon ber Streit, ber von ben altesten Beiten bis auf Ihr Bert baruber geführt worben ift, murbe hinreichendes Beugniß geben. Ber, fagen die Leute, bag bes Menschen Sohn fen ?- war die Frage, bie ichon an die Beitgenoffen Sesu erging; um diese Frage vornehmlich bewegte fich die Dogmenentwickelung und der theologisch = firchliche Rampf in ben funf erften Sahrhunderten; Diese Frage, auch in ber Reformationszeit, nur nach einer anbern Seite hin, von hochster Wichtigkeit, wird heute nach bem Ublaufe von Sahrtaufenden erneuert und wird noch für manche Generation andringend wiederkehren. Der Beld bes Friedens, ber freilich auch gekommen ift, bas Schwert zu bringen, ift zugleich ber Gegenstand bes tief eingreifendsten Kampfes in ber Densch= beit geworben. Diese einzige Personlichkeit unter allen, bie in ber Geschichte aufgetreten find, ift es, welche, wenn auch burch bie Kluft eines folchen Zeitraums geschieben, boch nicht im minbesten an Bedeutung verloren hat; sie bricht mit ungeschwächter, ftets frischer Kraft burch die Jahrhunderte hindurch und auch heute noch knupfen sich bie bochsten Interessen an biefelbe an, und zwar bie Intereffen von uns allen, in jedem Stande, Als ter und Geschlecht. Diese Bebeutung ber Perfonlichkeit Chriffi ift burch bie neuere Entwickelung ber Theologie erst wieber recht anschaulich geworben. Man fieht wieber allgemeiner ein: es

ift nicht bloß die Lebre Jesu, um bi Ertenntnig und bes Beiles bewegen, tes Wert, und feines Bertes Gru Person. Auf biese Person geht bah gie bes Streites. Der abstracte Gi mus und Supranaturalismus, beri lag, bas Chriftenthum zu fehr als I les umfaffendes Lebensprincip, gefn menfchlichen Perfonlichkeit, zu betr feit langerer Beit immer mehr verbla bagegen wird nun um ein concretere auf dem Gebiete bes Glaubene gefti chem sich, wie fonft nirgends, Ibund That burchdringen. In diefer liegt auch eine gemeinsame Unerken lichkeit Christi; benn fo konnte um gekampft werben, wenn nicht bas meglich Wichtiges, fie felbft mithi trachtet wurde.

Die Größe und Bebeutung C Sie nicht bezweiseln werden, zu be liche, und zwar im eminenten Sin Erscheinung und das Leben Christ durchaus nichts Anderes. Dieß zel seyn Christi und objectiv in seiner C selbst schaut sich in der gesammten Bolkes als deren wesentlicher Inho das Höchste in der Bergangenheit: das Gesetz und die Berheißung, a und Ersüllenden, er betrachtet es a daß sie von ihm zeuge; gleicherwe bare Bedeutung seiner Person für nicht nur die Rühseligen und Bela zeichnet sich als bas Licht ber Welt überhaupt, als ben Weg zum Bater fur Alle, er preiset Jeben gludlich, ber ba febe und bore, mas vorher Niemand gesehen und gehort; nicht minder endlich umfaßt er in feinem Bewußtsenn die Nachwelt, er hat die Ges wißheit, bag fein Evangelium unter alle Bolter bringen werbe, er ift überzeugt, überallbin fo bas Schwert wie ben mahren Frieben zu bringen, er knupft an feine Personlichkeit bie gesammte Menschheitsentwickelung in ihren Sohepuncten und sieht schon in feliger Ferne bie Menschheit als eine heerbe unter ihm als bem einen Birten. Alle biese Ausspruche, beren fich noch gablreiche aufammenftellen ließen, find, wenn wir fie in ein Bilb ober eis nen Begriff vereinigen, offenbar ber reinste und ftartste Ausbruck eines Bergangenheit, Gegenwart und Butunft gleichmäßig umfaffenben, alfo eines wahrhaft weltgeschichtlichen Bewußtsenns, eines Bewußtsenns, bas bie gesammte Menschheit, wie fie zum Gottlichen fich verhalt, in fich und fich in ber Menschheit reflectirt; biefes Gott und Menschheit umfassende Bewußtseyn aber ift so originell, so einzig in seiner Art, so ganz nur tuf biesem Puncte ber menschlichen Entwickelung und in biefer Perfonlichkeit hervortretend, daß wir den Ausbruck bavon, ber uns ohnes bieß in ber Gestalt volliger Absichtlofigkeit entgegenkommt, burch= aus nicht als etwas willfurlich Erfundenes und Busammengestüdeltes, fonbern nur als etwas biefer Perfonlichkeit felbft Ents ftammendes, innerlich Lebendiges und Ganges ansehen konnen. Ein folches Bewußtseyn kann man nicht erfinden, fondern nur Mem es nun einwohnt, ber hat es entweder burch Schwarmerei ober mit Bahrheit. Die subjective Bahrheit bewahrt sich aber in biefem Falle auch objectiv; bas Bemuftfenn Christi erhalt fein vollkommenes Recht burch feine wirkliche Stellung zur Menschheit. In ber That ftrebt die Entwickelung bes jubifchen Bolfes nicht nur, fonbern bes religiofen Geiftes überhaupt auf die Ibeen hin, die wir in Christo wirklich werden fehen, und was fich feitbem in ber Menschbeit als bas Größte

und Befte geftaltet hat, bazu hat er nicht allein ben Impuls aegeben, fonbern es geht von ihm felbst als bem belebenben Dits telpuncte aus. Er hat ber Menfcheit bas Geprage feines Geis ftes fo frei, aber gugleich fo tief und schöpferisch eingebruckt, baff burch ihn die Geschichte in zwei Salften getheilt ift. Reine Einwirkung einer andern Perfonlichkeit ift bem Geifte und Biele nach fo erhaben, ale bie Einwirkung Chrifti, benn fie geht burchs aus nur auf bas Sochfte, bas Berhaltnig ber Menschheit zu Gott; keine ift bem Gebiete nach fo umfaffenb, benn fie bezieht fich schlechthin auf die ganze Menschheit und in ber Menschheit wieber von ber Mitte bes geiftigen Lebens aus auf beffen gangen Umfang; keine endlich ben Folgen nach fo burchgreifend, benn fie hat in der That den Geift der Menschheit von den innerften Burgeln aus umgewandelt, es ift burch fie Alles neu geworben, auch im sittlichen und burgerlichen Leben, in Runft und Biffenschaft , und noch fortwährend ift die Menschheit in bem Processe begriffen, von bem driftlichen Leben immer vollstandiger burchs . brungen zu werden, ja wir haben allen Grund, eine Beit zu abnen, wo bem Siege ber driftlichen Bahrheit und ber Bollenbung ber Menschheit burch fie nichts mehr entgegenstehen wirb. So ist bie Erscheinung Jesu nicht nur weltgeschichtlich, sondern auf ben hochsten geistigen Gebieten und von biefen aus im gefammten geiftigen Leben recht eigentlich welterobernd und welts gestaltend. Diese welthistorische Macht aber fest in bem Leben Jesu ein anderes geschichtliches Aundament voraus, als bei ber mythischen Auffaffung beffelben angenommen wird; bie ungeheus ren geschichtlichen Wirkungen muffen auf einem analogen Grunde ruben; zu ben gewaltigen Typen, bie Chriftus ber Menschheit unaustilgbar einprägte, zu biefem mahren und allgemeinen character indelebilis, muffen die Grundformen in ihm felbst gemes fen fenn; in Christo muß ber Einheitspunct ber Rraft liegen, bie fich von ihm aus weltumbilbend entfaltet hat; bieß ift naturlich nicht anders benkbar als unter ber Woraussegung, daß sich in

ihm als persönliches Leben bas kund gab, was dann durch ihn Leben der Menscheit im Allgemeinen geworden ist; dadurch ershalten wir aber schon eine Norm für die Auffassung der Persönslichkeit Christi, für die Behandlung seines Lebens, welche uns über die Auffassung von Beidem als etwas wesentlich Mythissiem weit hinaussühren muß. Denn nicht das Mythische, sons dern nur das Geschichtliche ist weltgeschichtlich, und was weltzgeschichtlich ist, kann seinem wahren Grunde und Wesen nach nicht mythisch seyn.

Indeß kann bier weber die Rategorie ber Große, noch felbft bie ber menschheitumfaffenben Bestimmung und weltgeschichtliden Bebeutung genügen; es fann überhaupt ein grabuelles Daag nicht zureichen. Der driftliche Glaube, ben auch Sie, bochgeehrter Bert Doctor, jebenfalls als etwas Gegebenes anerkennen werben, fer er nun hiftorisch ober ibeell entstanden, schreibt vielmehr von Unbeginn ber Perfonlichkeit feines Stifters Ginzigkeit gu, er fieht in ihm etwas Specifisches, er legt nicht einen fonft geltenben Maafftab an ihn an, fondern erkennt in ihm bas abfolute Maag fur alles Menfchliche in feiner Beziehung auf Gott. Das Berhaltniß bes Menfchen zu Gott in feiner Bahrheit und Reinheit ift bem driftlichen Glauben gemaß verfonlich geworben in Christo und nur in ibm, fo bag er in biefer Beziehung fur alle Übrigen somohl als Urbild wie als Bermittler daftebt. Es tritt auf bem religiofen Gebiete und gwar auf berjenigen Entwickelungeftufe, Die ohne Bebenken als Die bochfte im Rreife bes geschichtlich Gegebenen anerkannt werben barf und muß, ber drifts lichen, ber eigenthumliche Kall ein, daß Gin Individuum als bie abfolute Offenbarung Gottes, als bie vollenbete Darftellung bes Beiligen geglaubt wird, und gwar nicht bloß ein Individuum iberhaupt, willfürlich als Symbol bes Gottlichen berausges mablt und bingestellt, sondern ein gang bestimmtes, geschichtlich gegebenes, biefes und fein anderes. Dieg ift ein Phanomen einziger Art, für welches wir anderswo zwar Analogien finden, aber nichts gang Gleiches, weber in andern Religionen, noch auf andern Lebensgebieten. In andern Religionen, je bober fie in ber Entwidelung fteben, besto mehr ift allerdings bie Billfur ausgeschloffen in ber Bahl beffen, was bas veranschaulichenbe Beichen, bas Symbol bes Gottlichen fenn foll, wie g. B. in ber perfischen bas Licht als bas entsprechenbste Bilb bes Guten, in ber hellenischen bie menschliche Gestalt als ber Inbegriff bes Schos nen; aber eine gewiffe Freiheit ber Bestimmung berricht boch auch hier noch, und jedenfalls bleibt ein wesentlicher Unterschied ber, bag in allen Religionen, Die einen eigentlich symbolischen Charafter haben, bas Gottliche in bas Symbol, mehr oder meniger bewußt, burch ben Glauben bineingelegt wird, mabrend ber driftliche Glaube bas entschiedene Bewußtsenn hat, daß Chris ftus nicht ein Symbol bes Gottlichen fen, fonbern berjenige, ber leibhaftig bie Rulle ber Gottheit, Des gottlichen Geiftes und Befens in fich tragt, alfo, von biefer Seite betrachtet, bas Enbe aller Symbole. In den monotheistischen Religionen, außer ber driftlichen, tritt zwar die Perfonlichkeit ber Stifter bestimmter hervor, aber fie hat im Gangen bes Glaubens burchaus nicht bie Bedeutung wie die Perfonlichkeit Chriffi: Chriftus ift ber drifflis chen Grundanschauung zufolge ursprünglich und in feiner ganzen Entwidelung einzig in feiner Art und hat feine Bebeutung nicht bloß burch bas, was er lehrt, thut und leidet, sondern vor M= lem burch bas, mas er ift, er felbst ift feine Religion, Unfang und Bollenbung bes Glaubens, Rraft bes emigen Lebens, Bielvunct für alle kunftigen Entwickelungen, urbildliches Berhaltniß bes Menschen zu Gott als Personlichkeit fich barftellend; Moses bagegen - um von bem andern monotheistischen Religioneftifter, als einem ber Driginalität ermangelnden, gang abzuseben - Do= fes ift nur durch gottliche Bahlbestimmung als ein befonders Geeigneter aus der Maffe herausgenommen und zu bestimmten 3meden gesendet, sein Borzug beruht nicht auf feinem gang eigenthumlichen Senn, sondern auf bem, was er ober Gott burch

ihn als erwähltes Werkzeug thut; bieß ift aber von ber Art, baß es wohl auch ein anderer an Geist und Rraft hervorragender batte thun konnen, mabrend bei Chrifto Alles auf feiner burch nichts Underes ju ersetenden Perfonlichkeit beruht. Seben wir auf andere Lebensgebiete, fo kommt in Runft und Biffenschaft gwar Uhnliches vor, aber nirgends baffelbe. Das vermanbtefte Gebiet, weil es bier wie in ber Religion vor Allem auf einen primitiven Act genialer Anschauung und innerer Erlebung bes Boberen ankommt, ift, wie fruber ichon vortrefflich nachgewies fen worden, Die Runft. Bier finden fich in allen Rachern berporragende, ja relativ culminirende Reprafentanten, bie bas Geprage ihres Geiftes ber Mit = und Nachwelt aufbruden. wie Sophokles, Dante, Shakespeare, Palastring, Sanbel u. A. Ja es gibt Einzelne, Die einen Punct erreichen, über ben hinaus nichts Bollkommneres gebacht werben zu konnen scheint. In diesem Sinne mochte besonders Raphael, ber gotts begabte und menschenbegunftigte Jungling, genannt werben, von bem Schelling in seiner herrlichen Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenden Kunfte zur Natur so geistvoll fagt: "Er ift nicht mehr Maler, er ift Philosoph und Dichter zugleich. Der Macht feines Geiftes ftehet die Beisheit zur Seite, und wie er die Ding ge barftellt, so find fie in ber ewigen Nothwendigkeit geordnet. In ihm hat die Kunst ihr Ziel erreicht, und weil bas reine Gleichs gewicht vom Gottlichen und Menschlichen fast nur in einem Puncte fenn kann, fo ift feinen Berken bas Siegel ber Einzigkeit' aufgebrudt." Solche Beroen muffen allerdings in ber Runft ans erkannt werben. Allein es gibt keinen Kunftler, von bem enan behaupten konnte, bag er bie Runft auch nur seines Kaches erschöpft habe ober bag er als ber schlechthin Unübertreffliche, für alle kommenden Geschlechter Borbildiche baftande, vielmehr muffen wir immer bobere Manifestationen bes Schonen erwarten. Und noch mehr gilt dieß auf bem Gebiete ber Wiffenschaft, wo von Generation zu Generation, wenn auch mit Unterbrechungen, ber Umfang bes Wiffens fich erweitert und bas Denten fich vertieft, fo bag ein Alles abschließenber, einen absoluten Sobes punct bezeichnenber Geift auch nicht von ferne bentbar ift. Gis nen solchen aber halt uns fur bas Gebiet ber Religion ber driftliche Glaube vor, insofern in Christo die Idee der Religion ihre einzig vollständige und für alle Beiten gultige Berwirklichung gefunden haben foll. Wenn wir nun mahrnehmen, wie es in ans bern Religionen und auf andern Lebensgebieten anders ift und nur im Christenthume ber Perfonlichkeit Christi abfolute Bollen. bung und eine Bebeutung einziger Urt zugeschrieben wirb, wenn wir zugleich bemerken, daß dieß nicht etwas Bufalliges, willfurlich Gemachtes ober fpater Bingugefügtes, fonbern etwas Primitives, mit bem driftlichen Glauben felbft Gegebenes und bems felben Wesentliches, ja beffen eigentlicher Lebenspunct ift, so werben wir darauf geführt, von biesem Phanomen einziger Art ben Grund aufzusuchen. Diefer Grund kann nun theils in ber Ratur ber Sache liegen, infofern nachgewiesen wirb, bag auf bem Gebiete bes Glaubens, wenn er fich ju bochfter Bollfommenbeit entwickeln und eine universelle Gemeinschaft ftiften foll, wie auf teinem andern Gebiete, absolute Lebensvollendung eine unabweisbare Forderung ift, theils in ber geschichtlichen Erscheinung; insofern gezeigt wird, daß biese Bollenbung mit Recht einer bestimmten Persoulichkeit zuerkannt werbe, bag also bas ibeell Doftulirte, bas Urbilbliche, in ber That auch geschichtlich geworben fen. Beibes hat die Apologetif barzuthun, bas erstere mebe nach ihrer philosophischen, bas zweite nach ihrer historischen Seite, aber fo, daß beide fich ergangen, benn nur beide jusammen geben uns die Gewißheit von der Bahrheit berjenigen Chriftolos gie, welche in ber Schrift und im driftlichen Glauben enthals ten ift.

Sobald die Behauptung ausgesprochen wird, daß Issus biejenige weltgeschichtliche Personlichkeit sen, in ber mit Recht eine absolute religiose und fittliche Bollendung geglaubt werde,

treten Sie, hochgeehrter Berr, mit ber Einwendung entgegen: es sey nicht die Natur der Idee, ihre Zulle in ein einziges Inbivibuum auszugießen; benn obwohl die Idee migiofer Bollenbung nicht als ein Jenfeitiges, als ein ewiges Postulat betrachtet werben burfe, fondern eine Wirklichkeit habe, so realifire fie fich boch, wie bas Wahre und Schone, wie alle Ibeen überbaupt, nicht in einem Einzelwesen, fondern in vielen fich gegenfeitig erganzenden Individuen, in ber gesammten Menschheit; wo fie aber als verwirklicht in einem Einzelnen gebacht werbe, eben ba beginne bas Geblet bes Mythischen, benn dieß fen auf eine folche Perfon immer nur burch verherrlichenbe Dichtung übertragen. Dagegen behaupten wir : die Idee, wenn fie nicht ein leeres Gebantenbild fenn, fondern die Kraft der Berwirklis dung in fich tragen foll, entwickelt fich allerdings im geschichtliden Berlaufe bes Bilbungsganges ber gangen Menscheit, aber bieß schließt gar nicht aus, daß fie auch in einem Individuum ibre Bollenbung feire, und zwar ift dies namentlich auf bem religios fittlichen Gebiete nicht allein moglich, fondern es ist sogat, wenn bas religiofe Leben ber Gesammthelt zu feiner Bollendung gebeiben foll, nothwendig. Dieg mare nun nachzuweis Ich fage: es ift moglich; benn obwohl auf andern Gebies ten, wie wir gefeben, etwas vollig Gleiches nicht vorkommt, fo ift es boch burchaus nicht unbentbar, bag ber Schopfer uts fpringlich ber menschlichen Ratur eine folche Anlage werbe geges ben haben, vermoge beren die allgemein menschliche Beftimmung - und bas ift eben bie religios : fittliche - auf irgend einem Puncte vollständig erreicht werben konnte. In ber That gehort es boch nicht zum Begriff und Wefen bes Menfchen, bag er uns vollkommen fen, und wir burfen nicht fagen, bag burch religiofe Bollkommenheit die Natur bes Menschen aufgehoben werbe. Es if auch hier nothig, die Gebiete gehörig zu unterscheiben. Begriff ber Erganjung, ber Bermirklichung ber Ibee burch eine Sefammibeit, ift im Bereiche bes religiofen und fittlichen Lebens

nicht in ber Beife zu gebrauchen, wie anbermarts. In ber Runft und Wiffenschaft allerbings erganzen fich nothwendig bie Indis viduen, um die Rulle möglicher Gestaltungen und Wahrheiten in gesehmäßiger Entfaltung barzuftellen; im Berhaltniffe zu Gott aber und in fittlicher Beziehung, obwohl auch hier bie Gefammts beit und beren Entwickelung von bochfter Bedeutung ift, erganit boch nicht eigentlich Giner ben Andern, sondern Jeder fteht fur fich und hat eine rein perfonliche Aufgabe und Berantwortung. Die Dichter und Philosophen eines Bolkes konnen aufammen ein Ganges ausmachen, aber feine fittlichen Gestaften treten abgesondert bervor, und jede hat ihre Bedeutung für fich. homer, Afchylus, Cophoftes, Pindar geheren zusammen, um ben Begriff ber Poefie, Plato und Ariftoteles, um ben ber Philosophie im Griechenthume zu erschopfen, aber für bas fitfliche Gebiet bilbet Gofrates eine eigenthumliche Gestalt, welche baftebt in ihrer eigensten perfonlichen Wurde und einer Erganzung burch Unbere ebenso wenig bedurftig als fabig ift. Das Gebiet ber Reommigkeit und Sittlichkeit aber ift basjenige, welches Alle ums faßt, und bie Aufgaben, die fich bier ftellen, betreffen Jeben. Die Forberung, ein vollkommener Gelehrter ober Runftler au fenn, kann eigentlich an keinen, wohl aber muß bie Korberung. ein vollkommener Menfch zu fenn, an jeden gemacht werden. In einer so allgemeinen und unabweisbaren Forberung ift aber bie Moglichkeit bet Erfullung mit eingeschloffen, und wenn wir auch von Geschlecht zu Geschlecht bie Realifirung ber Ibee in ibrer Wollendung miglingen feben, fo bebt bieg boch bie Moglichteit einer vollständigen Erfüllung in irgend einem menschlichen Befen auf einem bagu bestimmten gefchichtlichen Puncte nicht auf. Im Gegentheil: es mare wiberfprechend, wenn Etwas zum vollftanbigen Begriff menschlicher Perfonlichkeit geborte, mas nie und nimmer in einer Perfonlichkeit wirklich werben konnte.

Wir werben aber biefe religios fittliche Bollenbung in eis nem Individum um fo eber fur moglich halten, wenn wir geis

gen tonnen, bag bie Erscheinung einer folden Perfonlichkeit eis nem wesentlichen Bedürfnisse entspricht und nothwendig ift, um bas religibse Leben ber Menschheit zur bochften Entwickelung gu führen. Es ift Ihnen wohl nicht entgangen, bag biefe Rachweifung von einem geiftvollen und scharffinnigen Manne, Beren Prof. Schweizer, in zwei unfern Studien einverleibten Auffaben versucht worben ift, einem frühern über bie Dignitat bes Religioneflifters Jahrg. 1834. Deft 3. und 4. und einem fpateren, ber speciell gegen bie speculativen Grundlagen Ihrer Lebre gerichtet ift, Sahrg. 1837. Beft 3. Gie erlauben mir mohl, baß ich hier in aller Rurze jum Behufe weiterer Erdrterung an bie Sauptfate ber fcweiger'ichen Erdrterung erinnere. Auch Schweis zer erkennt auf der einen Seite eine Übereinstimmung des religies fen Gebietes mit bem wiffenschaftlichen und besonders mit bem fünftlerischen an, insofern auf jenem wie auf biefem von Beit au Beit Meifter hervortreten, Die aus genialer Graft Reues ichaffen, Schulen stiften und bie Nachwelt theilmeife beherrschen. bas Eigenthumliche bes religiofen Gebietes aber betrachtet er, baß hier, und namentlich im Christenthume, ein absolut Sochfter, schlechthin Bollkommener geglaubt werbe. Dieg ift ibm bie specifische Dignitat bes Religionsstifters, bes Grunders ber absoluten Religion. Die Berechtigung zum Glauben an biefe Dignitat findet er in der Natur des religiosen Lebens. wirklichen b. b. geschichtlichen Religionen baben ihre Quelle nicht in einer Zusammentragung ber Leiftungen Bieler, sonbern in ber genialen Unschauung befonders ausgestatteter, prophetischer Inbividuen; die das Gottliche erleben und offenbarend mutheilen. Mur auf diesem Bege entwickelt fich innerhalb bes religiofen Ge bietes ein Lebensverlauf. Es mußte also entweber eine besonbere Geiftesausstattung weniger prophetischer Manner eintreten ober biefes Gebiet unentwickelt bleiben. Der gange Proceg aber ftrebt nach einem Alle bominirenben Stifter ber mabren, allgemeinen Rirche bin, beffen religiofes Leben nicht weiter erhobt

und vervollständigt zu werden vermag, sondern auf ichopferische Beife in Alle hinübergeleitet werben foll. Die tieffte Erlebung bes gottlichen Befens tann nur ber individuellen Ausruftung eis nes Einzigen zukommen, ber bann feine geniale Perfonlichkeit ben Ubrigen einprägt. Diese specifische Dignitat bes Religions stifters zerreißt nicht die Weltordnung, sondern ist in ihr angelegt und geforbert; benn auch die geniale Kraft ift etwas Geordnetes, folglich auch bas Sichbilben von Gemeinschaften um ein geniales Individuum, folglich auch bas Entstehen religiofer Gesammtles ben, die alle aufgeben muffen in Gines, fobald bas absolute, die Rirche, eingetreten ift. Damit aber biefe entstehe, war in ber Beltordnung einem unter ben Religionsstiftern zugetheilt, bie absolute Religion und die zu ihrer Unschauung und Erlebung geeignete individuelle Qualitat zu haben. Diese muß jedoch zugleich von einem ichopferischen Acte Gottes abgeleitet merben. benn auf einen folchen muffen wir bei ber Entftehung jeber Inbivibualität recurriren, weil mit einer jeben etwas specifisch Reues auftritt. — Daß biefer Gebankengang, ben Sie bei Schweiger weiter ausgeführt finden, eine eigenthumliche und wichtige Seite ber Sache gludlich beleuchte, barüber werben wir wohl einverstanden fenn; weniger bagegen kann ich auf Ihre Buffimmung rechnen, wenn ich bas angebe, was mir babei als minber befriedigend fich barftellt. Gin Sauptpunct namlich scheint mir nicht genug berücksichtigt, bas Dasenn und bie Macht ber Sunbe. Bei ber Entwickelung ber Religion kommt boch nicht, wie bei ber Runft, bloß bie naturliche Genialitat und Thatigkeit, fonbern, weil es fich bier um ein Leben im Gottlichen hanbelt, bas fittliche Moment aufs entschiedenfte in Betracht. Befande fich bie Menschheit mahrend bes gangen Berlaufs ihrer Geschichte in einer gesehmäßigen religios = fittlichen Entfaltung, fo ginge aller= bings auch bie Erscheinung Christi als eine natürliche Frucht baraus bervor, und er mare, so zu sagen, aus ber Menschheit gei= ftig geboren, ein Product ber felbftftanbig fich entwickelnden Menschheit, ein bloßer Menschheitsohn, wenn ich mir diesen Aussbruck gestatten dars. Ist dagegen das sittliche Leben, wie das vorchristliche es war, mit Verderben behaftet, so werden wir das höchste und vollkommenste Leben in Gott, wenn wir es in Christo anerkennen, nicht aus dem natürlich seschichtlichen Entwischelungsprocesse, der sich in diesem Kreise des Verderbens des wegte, ableiten können, sondern in einem eminentern Sinne, als bei jeder andern Individualität, auf einen göttlichen Schöpsungsact zurückgehen müssen. Diesen Punct werde ich weiter unten bestimmter erörtern. Zunächst ist die Hauptfrage, inwiesern die Varstellung absoluter religiöser Vollendung in einer bestimmten Persönlichkeit als etwas Nothwendiges angesehen werden könne, genauer zu beantworten.

Ich hoffe von einem Puncte auszugehen, ben Sie mir nicht freitig machen werben, wenn ich fage: es ift unabweisbares Bedürfniß für unser Geschlecht und jeben Ginzelnen, gur fichern Erfenntniß religiofer Bahrheit, gur Ginheit mit Gott und mit fich felber zu gelangen. Dieß ift aber im Allgemeinen nicht moglich, wenn nicht ber Menschheit und bem Einzelnen jene Bahrbeit und ber in fich felige Friede mit Gott gur vollen und flaren Unschauung gebracht wirb; bieß kann aber auch wieber nicht gefchehen, außer burch ein in ber Wirklichkeit fich barftellenbes Leben in Gott vermittelst einer von bem Göttlichen ganz burchbrungenen Perfonlichfeit. Freilich tritt uns bier wieder die alte Streitfrage entgegen über bie Natur ber religiofen Wahrheit, ob fie ausschließlich im Erkennen, ober in ber Totalitat bes Lebens rube. Durch Ihre Schriften, Berr Doctor, geht bie Tenbeng hindurch, im Sinne ber speculativen Schule bie Religion als ein Erkennen zu faffen, welches auf bem Standpuncte ber Borftels lung die Form bes Glaubens, auf bem ber Speculation bie Form bes Begriffes annimmt. Aber eben bieg wird man auch wohl als einen wesentlichen Mangel Ihres Standpunctes bezeichnen konnen, benn man barf unbebenklich fagen: wer bas univer-

fale, die gesammte bobere Geistigkeit gleichmäßig umfassenbe Befen der Frommigkeit verkennt, bet weiset ein Sauptstud ber theologischen Errungenschaft ber neuern Zeit zurud und begibt fich jedenfalls dem Chriftenthume gegenüber von vorneherein in eine einseitige Stellung; wer bagegen anerkennt, daß die relie gibse Wahrheit nicht bloß eine richtige und vollständige Entwise delung bes Gottesbegriffes, fonbern etwas in Gefinnung und; Leben, im gangen Geifte bes Dafepns, in ber Lebensrichtung fich kund Gebenbes fen, ber wird auch einraumen muffen, baß fie in ihrem vollen Umfange ber Menscheit nur vorgehalten und zur Gewißheit gebracht werden tonne burch bie Gesammtthat eis: nes gottgeweihten und gotterfüllten Lebens, und ba ein folches Leben nur denkbar ift als verwirklicht burch ein menschliches Inbividuum und nur unter biefer Bebingung fur uns Bebeutung. und schöpferisch angegende Kraft besitt, so werden wir die relisgiofe Bahrheit in conereter Geftalt nur finben in einer Derfone. lichkeit von religios = fittlicher Bollenbung, in welcher bas Berbaltniß ber Menschheit zu Gott auf eine burchaus reine. also urbildliche und für Alle vorbildliche Weife bargeftellt ift.

Es wohnt in bem Menschen ein tiefes Berlangen nach Lesbensvollendung; vermag er nun nicht in sich selbst die Idee der. Menschheit zu verwirklichen, so dient es ihm doch, so niederbeusgend ihm dieß auch in anderer Beziehung seyn mag, zur wesentslichen Befriedigung und Beledung, wenn er sie außer sich in eisnem anderen seinem Geschlechte angehörigen Wesen verwirklicht sindet. Tedensalls wird die Menscheit von einer in ihr lebenden geistigen Macht der Idee der Bollendung entgegen getrieben. Betrachten wir nun, wie Sie es aus Bestimmteste thun, die Idee nicht als ein bloßes Soll, sondern als etwas, das die Bürgschaft der Berwirklichung in sich hat, so werden wir ansnehmen mussen, daß die Idee göttlicher Lebensvollendung irgend einmal im Entwicklungsgange der Menschheit wirklich werden musse, und zwar, da die Lebensvollendung nicht etwas Abstracs

tes, Allgemeines, fonbern etwas Concretes und Individuelles ift, in einer bestimmten Person. Ich fann bas, mas ich bier au fagen habe, nicht treffender ausbruden; als mit ben Worten eines Ihrer achtungswertheften Gegner, ber aber, ausgenom= men von Lude, weber von Freund noch Feind nach Gebuhr gewurdigt worden zu fenn scheint, bes herrn Doctor Kern, welder in ber tubinger Zeitschrift 1836. heft 2. S. 32. fagt: "So lange das menschliche Leben ber Ibee noch nicht entspricht, ift bie Personlichkeit bes Menschen noch nicht vollendet und ber mahre Begriff bes Menschen noch nicht erreicht; so lange ift atfo auch, ba ber schaffende Gebanke Gottes auf die Idee der Menscheit gerichtet iff, die Schöpfung bes Menschen zeitlich noch nicht vollenbet. Wenn es aber eine ber Bollenbung ber Schopfung vorangebende zeitliche Entwickelung ber Menschheit gibt, worin die menschliche Personlichkeit ihrer Ibee noch nicht entspricht, gleichs . mohl aber bie Schopfung bes Menschen fich auch zeitlich vollenben muß, weil, was in ber Ibee auf ewige Beife begrunbet ift, auch zeitlich in ber Wirklichkeit bes Lebens zur Erscheinung kommen muß: so ist nothwendig, bag irgendmann in ber Beltgeschichte ber Moment eintrete, wo fur bie Menschheit die Rudkehr aus bem Wiberspruche in die Ginheit, die Bollendung ihrer Schöpfung und bie Erhebung ber menschlichen Derfonlichteit in bie Einheit mit ber Ibee ber Menscheit beginnt. Bierzu aber ift, ba Menschliches mit Menschlichem in Beziehung fteben muß, nothwendig, bag im Busammenhange ber Menschheit Diejenige Perfon erscheinen muß, bie, unberührt von bem sonft allgemeis nen Widerspruche mit ber Idee, in ihrer Perfonlichkeit die Idee ber Menschheit rein und vollständig barftelle, bamit burch bas Berhaltniß, in welches biefe Perfon mit bem übrigen Menschengeschlechte tritt, und in ber Gemeinschaft mit ihr bie übrigen Menschen zur Aufbebung bes innern Widerspruchs und zur Ginbeit ihrer Perfonlichkeit mit ber in ihrem Befen angelegten Ibee ber Menschheit b. h. zur Vollendung ber Schopfung und zur

Bermirklichung bes mahren Begriffs bes Menschen erhoben wers ben."

Der in dieser inhaltreichen Stelle zuleht berührte Punct beutet auf bas bin, was wir bier noch besonders zu ermagen bas ben. Rut burch eine Perfonlichkeit, wie wir fie poftuliren, tam ber in bem Menschen beftebenbe Biberspruch gehoben, feine Ginheit mit Gott und mit fich felbft bergeftellt, die verfohnende Erlofung bewirkt und auf beren Grund eine religiofe Gemeinschaft gestiftet werben, welche fur alle Menschen befriedigend, also Beltreligion zu fenn vermag. Es ift eine fittliche Thatfache, bag ber Mensch burch die Gunbe, weil fie ber Beiligkeit Gottes schlechthin widerspricht, innerlich von Gott geschieden und baß burch bieselbe bie gottliche Liebe und Gnade seinem Bewußtsenn verhüllt und entzogen wird; ba nun feine Bestimmung in lebens biger Gemeinschaft mit Gott und hieraus entspringenber Seligfeit liegt, fo wird er eben baburch in fich gespalten, gehemmt, ber besten Rrafte bes Guten beraubt, mit einem Borte, unselig. Bleicherweise ift es Erfahrungsfat, bag in jedem Menfchen bie Sunde fich wirkfam beweift und ihn hindert, durch fich felbft gu bem vollen Bewußtfenn ber gottlichen Liebe und bem bingebens ben Bertrauen an Gott zu gelangen, aus bem alles Gute und Beseligende stammt. Soll nun bem Menschen biese Quelle bes Sochsten nicht verschloffen bleiben, fo muß eine folche Perfonlichkeit ins Mittel treten, in welcher bas Bewußtsenn ber gottlis chen Liebe und bas Vertrauen auf dieselbe in einer burchaus reis nen und Alles überwindenden Beise fich bethätigt und burch welche fich biefes Bewußtseyn vermoge einer von ihr ausgehenden Geiftes = und Lebensgemeinschaft auch in ber übrigen Menschheit Schönferisch erneuert. Diese Perfonlichfeit aber finden wir nur in einem Solchen, in bem bie Macht ber gottentfrembenben Gunbe vollständig gebrochen und bas Berhaltnig ungetrübter Gemeinschaft mit Gott hergestellt ift, also in einem Gunblos-Beiligen. Nur Er fann Belt . Erlofer und Berfohner fenn. Rur

burch ihn kann auch eine Rirche von universaler Bedeutung gefliftet werben. Denn nur ein im Berhaltniffe zu Gott Schlecht= hin Bollkommener trägt auch bie Kraft in fich, burch ben ihm einwohnenden Glauben eine Gemeinschaft zu fliften, Die ohne ertliche und zeitliche Beschrantung bie Menschheit zu umfaffen im Stande ift. Bare in einem Individuum felbft oder über baffelbe binaus noch eine bobere Entwickelung bes religibsen Beiftes und Lebens benkbar, so murbe baffelbe nicht die Bestimmung bas ben konnen, die Weltreligion zu stiften, weil Anfanger und Bollender bes Glaubens für Alle nur ber fenn tann, welcher fchlechtbin bober ftebt, als Alle, und auf absolute Beise von bem Gotts lichen burchbrungen ift. Hieraus ergibt fich auch, worauf schon Rern und Schweizer treffend aufmertfam gemacht haben, baß es nur einer einzigen Perfonlichkeit biefer Urt bebarf, um bie bochsten 3wecke in der Menschheit zu erreichen, und daß auch mer eine einzige als wirklich gebacht werben tann. Dur in einem Individuum kann die tiefste Erfahrung und Anschauung und die vollständigste Lebensauspragung bes. Gotlichen eintreten, nur in einer in die Mitte ber Menschheit gestellten Person werben, wenn die Einheit des gottlichen Planes anschaulich werben soll, bie Radien ber gottlichen Offenbarung zusammenlaufen und biefe ihren Gipfelpunct erreichen, nur einen Stifter und ein Saupt forbert bas Gottesreich zu feiner Grundung und Erhaltung, nur Einer kann mit der vollen Rraft, Alle zu erlosen, ausgeruftet fepn, und nur bann wird alle Menschen in bochfter Beziehung ein mahrhaft bruberliches Einigungsband verknupfen, wenn fie bas namliche Bedurfniß in bem einen Erlofer auf biefelbe Beife befriedigt finden und wenn biefer zu Sebem und Jeder zu ihm in wesentlich gleichem Berbaltniffe fteht. Saffen wir bieg Alles gus fammen, fo burfen wir fagen: fo gewiß die Menschheit ben vol-Ien Befit ber religibsen Wahrheit nur burch Unschauung eines ungetrübten Lebens in Gott gewinnen und nur barin ihr Berlangen nach Lebensvollenbung befriedigt finden, fo gewiß nur burch

einen Sundlos-Reinen und Gotteinigen die Idee der Menschabeit verwirklicht und die ebenso heiligende wie beseligende Ges meinschaft des Menschen mit Gott hergestellt werden konnte, so gewiß endlich nur ein Solcher sich zum Stifter des Gottesreiches und einer menschheitumfassenden Kirche eignete, ebenso gewiß mußte eine Personlichkeit von göttlicher Lebensvollendung, wels che die Kraft besaß, in dem Processe fortgehender geistiger Einswirkung die Menschheit mit ihrem Leben zu durchdringen, im Lause der Geschichte auftreten.

Indeß genugt naturlich biefe Betrachtung, wie ich Ihnen gegenüber, hochgeehrter Berr Doctor, faum zu erinnern brauche, fur fich noch nicht; fie berechtiget uns junachft nur ju bes Soffnung, bag eine Perfonlichkeit folder Art irgend einmal erfcheinen muffe, teineswegs aber gibt fie uns Gewißheit, bag bies felbe wirklich da gemesen; wir wurden uns biermit vor ber Sand auf bem Standpuncte ber prophetischen Erwartung, bem altteftamentlichen, befinden, welcher in geschichtlich = nationaler Form jenen Grundgebanken ebenfalls icon in fich ichloß; aber es tommt vor allem barauf an, ob biefe prophetische Denschheites hoffnung auch ihre Wirklichkeit gefunden habe; dieß tomen wir nur geschichtlich und erfahrungsmäßig wiffen, und hier tritt bann bie andere Seite ber Beweisführung, bas hiftorische Zeugniß, in feine Rechte. Dag ein Solcher ba mar, ein burchaus Reis ner und Bollfommener, ein gang in Gott Lebenber und fich mit Gott Eins Wiffenber, wird uns allerdings burch bie evangelische Überlieferung einmuthig bezeugt. Es ift bas Refultat ber Musfpruche Jefu über fich felbft in allen Evangelien, befonders aber im vierten; es ift ber Kern bes Beugniffes über ibn von Seiten ber Apostel und ber gesammten erften Gemeinde; es ift ber Dit telpunct bes ganzen urchriftlichen Glaubens. Es fommt also bier nicht einmal auf einzelne Stellen in ben geschriebenen Evanz gelien ober auf beren Gewährleiftung überhaupt an, fonbern, auch abgesehen hiervon, baben wir in bem Gesammtglauben ber

apostolischen und erften driftlichen Beit einen Beweiß, bag Befus ben Einbruck lebend machte und fterbend binterließ, eine Ders fonlichkeit von gottlicher Reinheit und Bollendung ju febn. In ben Evangelien aber finden wir diesen Sat nicht etwa nur allgemeinhin behauptet, sonbern in einer so vollständigen, burchaus anschaulichen Lebensschilberung nachgewiesen, bag er uns, auch unausgesprochen, von felbst in die Augen springt. Gine nur ins Allgemeine hingestellte Behauptung ließe fich aus einem apotheofirenden Bestreben ableiten, aber bie fo merkwurdig ins Gingelne gebenbe, ebenso originelle, als in bochfter Ginfalt großartige Lebensbarftellung tragt bas Geprage einer Babrheit in fich, gegen Die fich ber einfach hiftorische Sinn nicht leicht verschließen kann. Und follten felbft verherrlichenbe Buge eingewebt fenn, fo kann boch nach ber Natur einer folden Sache, bie weit über bas Erfinden hinaus liegt, und ber Schriftsteller, die feine Poeten maren, bie wesentliche Grundlage nicht erfunden, sonbern nur aus wirklicher Lebensanschauung gewonnen fenn. Dag bafur eine Buraschaft auch in ber Art ber Darftellung liege, ift von jeber ebenso entschieden behauptet worden, als es von Ihnen, Berr Doctor eleugnet wird; Sie finden in allem dem eine Birfung poetischer Beranschaulichungsgabe, worin Andere einen Ausbruck geschichtlicher Unschaulichkeit seben; bierüber wollen wir nicht mei= ter rechten: aber Gines mochte ich noch mit einem Borte berporheben: bie in ihrer Art einzige Objectivitat ber Evangeliften. Bare ber Hauptinhalt ihrer Erzählung bichterisch erfonnen ober gegebenen Ibeen nachgebilbet, so wurde fich, besonders bei bem vorausgesetten 3mede ber Berherrlichung, gewiß mehr von ber Subjectivitat ber Berfaffer eingemischt haben; aber biefe tritt, man fann wohl fagen, absolut gurud; nirgends ein Bort ber Reflexion, nirgends ein Ausbruck ber Bewunderung bei bem Erbabensten, ber Entruftung bei bem Schandlichsten, ber Theilnahme bei bem Schmerglichsten; bie Darftellung ift, ohne beßhalb im geringften bes geiftigen Lebens und ber Barme zu ers

mangeln, wie in Stein ausgehauen, ganz in ber Art von Schrifts ftellern, bie vollständig in ber Sache leben und moglichft wenig von ihrem Eigenen hinzuthun. Sollten Sie aber hier von Ibrem Standpuncte aus einwenden, die eigentlichen Urheber ber Lebensschilderung Jesu seven doch nicht sowohl die Evangelisten felbit, als vielmehr bie erften driftlichen Gemeinden ober bie ge fammte auf bie Berberrlichung Jesu gerichtete geiftige Lebensbewegung in ber alteften Chriftenheit, und hieraus erklare fich bann auch bie Objectivitat ber Darftellung, weil bas Befentliche bas von schon burch lange Überlieferung feftgestellt mar, so murbe bieß mit Ihrer Anficht von bem fpateren apolrophischen Ursprums ge ber Evangelien zusammenhangen, und biese Unficht barf ich boch mohl vor der hand, ohne mich auf eine Berhandlung barüber einzulaffen, noch als unerwiesen betrachten. - In bie Lee bensschilberung Sein find zugleich zahlreiche Aussprüche feines Mundes verflochten. Diefe geben mit ber Große feiner gefamme ten Erscheinung burchque parallel und verknupfen fich bamit gu einem gleichartigen Gangen: fie haben bie namliche innere Dacht und weltgeschichtliche Bebeutung, wie die Person selbst, und es ift nichts, was ihnen an unmittelbar einleuchtenber und nachbak tiger Kraft an die Seite gestellt werben tonnte. Auch aus dies fen Machtworten ber Lebre. Die mobl in ber überlieferung und im johanneischen Evangelium auch burch bie Individualität bes Berfassers hie und ba modificirt worden, aber im Ganzen schlechterbings nicht erfunden senn tonnen, muffen wir auf bas Einzige ber geiftigen Rraft und ber religiofen Perfonlichkeit Sefu fchlies Ben, und obwohl, wenn auch nur biefe Lehrausspruche vorhans ben waren ober der Kritik Stand hielten, Christus fcon umibe rerwillen als ber Mittel = und Benbevanct in ber religiofen Ents widelung ber Menschheit anerkannt werben mußte, so wurde boch andererseits die Lehre als etwas haltungsloses und Unerklartes in ber Luft fcweben, wenn biefelbe nicht auf bem Grunbe jener Perfonlichkeit, als einer geschichtlichen, ruhte. Reh-

men wir aber Beibes jusammen, so ift es bas unvergleichbar Brigte, was in ber Religionsgeschichte vortammt, und eben babirch fo groß, daß Lehre Leben und Leben Lehre ift; nun mare es aber boch in ber That finnwiderftrebend, daß das Einzig = Gros Be und geschichtlich Dachtigfte in ber religiosen Entwickelung nur sollte ein Kingirtes senn, und wenn es ein Kingirtes mare, fo ware wieder nicht zu begreifen, wie nicht unterbeffen in taufends fahriger Rortbilbung bie Gefchichte langft barüber binaus gegans gen fenn follte; benn bieg ift, wenn wir bie Sache in ihrem Grunde ermagen, offenbar nicht ber Fall. Gin neues Simmels. foftem und neue Welttheile find entbedt, bie Buchdruderfunft und Dampfmaschine ift erfunden, aber etwas Soberes in religie fet und fittlicher Bahrheit, in Beiligkeit und Liebe, als fich im Loen Chrifti offenbart, ift nicht erfunden. Selbft bie, welche fich vom geschichtlichen Chriftenthume losgesagt haben. find nicht vermogent gewesen; etwas positiv Befriedigenberes bervorzus beingen, fonbern haben mit: Unsscheidung bes subjectiv Diffilis ligen bie Grundelemente bes Christenthums beibehalten. Die Bbee Gottes, wie fie im Chriftenthume lebt; bas Berbaltnig ber Menscheit zu Gott, wie es Jesus als Erlofer und Verfohner vermittelt, ift und bleibt ber religiofe Lebensmittelpunct ber neus eien Belt, fo bag biefelbe, wenn auch von positiven Bestands thellen:bes Evangeliums fich abwendent, boch im Gangen in drifticher Atmosphare fich bewegt und namentlich in ber Perfonlichfeit bes evangelischen Christus ftets bas Bollfommenfte eines gottlichen Menschenlebens anschaut. Etwas fo Probehaltiges aber, welches unter allem Wechsel und Wandel als Angelpunct baftebt, um bas, wie um eine Sonne, ein fittliches Beltfuften fich bient, muß einen tieferen Grund baben, als eine, fen es and not so fromme und tieffinnige, Fiction; es muß, weil bie Poeffe auch der erhabenften Dichter nicht barüber binausgeschrits ten ift, nothwendig mehr fenn als Poeffe ; es fann, weil es auch jett noch im unbefangenen Gemuthe bas Bewußtfeyn und bie

überzeugung abfoluter Bollenbung hervorruft, nicht aus ber Phantafie geiftig und fittlich unvollfommener Individuen bervorgegangen, und, weil es ben Charafter ber bochften Ginbeit in fich tragt, nicht etwa wie ein Ameisenbau burch religiosen Runfttrieb Bieler zu Stande gekommen fenn; vielmehr weiset uns Alles auf eine factische, in ihrer Art einzige, in fich vollendete Lebenserscheinung bin. "Es ift etwas Unnaturliches, fagt Rem febr richtig, ben Glauben an die Ibealitat bes hiftorischen Chris ftus nur aus ber ibealifirenden Phantafie der glaubig geworbes nen Chriften abguleiten; beren Glaube felbft vielmehr nur bann eine befriedigenbe Ertlarung findet, wenn ber biftorifche Chris ftus, ber ben Glauben bewirkte, ber urbilbliche Chriftus wirklich iff, als bet er geglaubt wirb." Dber mit anbern Borten : "Sine Befriedigende Erklarung babon, warum Jesus zu fenn scheint, als was er ben Chriften gilt, Wegt unftreitig nur barin. baß Jesus wirklich ift, was er zu fenn fcheint."

Sie, hochgeehrter Bete Doctor, machen diefen Schluft Befus, als hervorragende Perfonlichkeit, wurde frube fur ben Meffias gehalten und erkannte fich felbft ale folden; ba er abet bie Pradicate, welche ber an die Prophetie fich anschließende Bolkbalaube bem Deffias beilegte, nicht befaß, fo murben fie aus ber Meffiabibee beraus vermoge nachbilbenber Dichtung auf ibn übertragen und barnach fein einfaches Leben ausgeschmuckt Es ift Ihnen icon bemertlich gemacht, erfts und verherrlicht. lich, bag bie Entstehung bes Glaubens an Jesum als Deffias nach Ihrer Unficht nicht gehörig motivirt fen ; fobann, bag, was Sie als Übertragung aus ber Meffiabibee betrachten, einem gus ten Theile nach nicht in berfelben lag; endlich, baß fur einen folden Act poetischer Ausbildung eines Ibeal : Lebens durch eine gange Gemeinde die innete Babricheinlichkeit und die beweifenden Analogien fehlen. Es hat vielmehr ber entgegengefeste Schluß unbergleichbar mehr für fich, biefer namlich : weil Sefus fur ben Meffias gehalten werben tonnte und biefer Glaube fo feft und

gewaltig, fo lebenerzeugend und tabuberwindend man, fo muß Sefus auch die Eigenschaften beseffen haben, ohne die ber Def-Kas nicht gebacht und der Glaube an die Messianität eines Inbividuums nicht erzeugt werden konnte. Die Rraft, bie in ber Birtung sich zeigt, ist immer auch schon in ber Ursache gewes fen ; wenn nun Sefus ben driftlichen Glauben bervorrief, beffen Rern ber Glaube an ibn als ben Beiligen Gottes mar, fo haben wir allen Grund , bie Merkmale ber religiofen Lebensvollenbung und ber Berrschaft über Geift und Natur bei ibm porauszusesen, ohne welche bieß nicht moglich mar. Dieß fuhrt uns auf einen andern Punct, in bem eine weitere Burgichaft fur bie Einzigkeit ber geschichtlichen Perfonlichkeit liegt, namlich bie Riechenstiftung und die in ber Rirche fich manifestirende und bis auf uns fich erftredende geiftige Macht. Bei ber farfen Differen; im Begriffe von ber Gunde, die zwischen Ihnen und Ihren meis ften Gegnern ftatt findet, kann ich zwar nicht annehmen, baß Sie das Bedürfniß einer eigentlichen Erlösung b. h. einer solchen, die fich ber Menfch nicht felbst geben tann, fonbern als eine bargebotene fich anzueignen bat, in ber vorchriftlichen Menfchbeit einraumen werben. Seten wir aber einmal ein folches und erwägen wir zugleich, baß eine Erlofung, bas beißt eine fundenbefreiende, schuldtilgende und sittlich erneuernde Kraft geschichtlich ba ift, und zwar in unleugbarem Busammenhange mit einem beftimmten Inbividuum, fo werben wir auch mahrscheinlich finden, baß die ursprüngliche Auffassung biefes Individuums im Rreife feiner geschichtlichen Wirksamkeit eine wesentlich richtige gewesen fenn muffe, benn mare fie von porneherein eine falfche, in Saupt: puncten unrichtige ober fingirte gemefen, so mare baburch von Unbeginn die erlofende Ginwirkung gebemmt und jenes Bedurfniß nicht mahrhaft befriedigt worben. Salten wir uns aber auch hier nur an bas Factische, so wurde immer, auch wenn wir nicht bie Spur einer fchriftlichen Urkunde batten, bieß feststeben: es bat fich von Christo aus eine neue Lebenskraft in der Menschbeit ents wickelt, die wir als fortwirkende Rraft gur Erlofung bes Geschlechtes zu bezeichnen alle Ursache finden; bieß muß in Christo einen realen Grund gehabt, er muß alfo thatfachlich alles bas in fich vereinigt haben, mas befähigte, schopferisch = befreienb auf die Menschheit einzuwirken und fie in lebendige, innige Gemeinschaft mit Gott zu fegen. Die Rirche ift unzweifelhaft vorhans ben; in ihr offenbaren und bezeugen sich ben mahren Mitaliebern Rrafte, von benen bie vorchriftliche Welt nichts wußte und bie außerchristliche nichts weiß; alle biefe Rrafte fliegen aus einem Quellpuncte, ber Perfonlichkeit und bem Geifte Chriffi; alfo muß, was fich in ber Rirche entfaltet hat, ursprunglich in Chris fto gemefen fenn. Satte ein Auge von prophetischem Tiefblice aus ber Erscheinung Christi schon bie kunftige Entwickelung ber Rirche berausschauen konnen, fo barf bie Geschichte, als bie Prophetin, die in bas Bergangene schaut, wohl auch rudwarts schließen und aus bem vorhandenen Befen ber Rirche fich bas Bild Chrifti, wie es feinen Grundzugen nach gewesen fenn muß. construiren; biefes Bilb aber kann fein anberes fenn, als bas einer in fich vollendeten und von bem Gottlichen erfullten Ders fonlichkeit; benn wenn ichon bie Entwidelung ber Menscheit überhaupt bas Chriftenthum als etwas Weltgestaltenbes erkennen lagt, so manifestirt sich baffelbe noch besonders auf bem Gebiete ber Rirche als eine vom innersten Lebenspuncte ausgehende Rraft ber Beiligung, Gunbebefreiung und Berfohnung; biefe Macht aber fann gulegt, wie alles Geschichtliche, nur von einer Perfonlichkeit ausgegangen fenn, und zwar von einer folden, in ber ein volltommen reiner Geift ber Beiligkeit, eine urfprungliche und ununterbrochene Freiheit von ber Gunbe und eine ungetrubte Gemeinschaft mit Gott in ber bochften Lebensenergie und Thats fraft, also naturlich auch als etwas Thatsachliches, porhanden war. Diefer Auffassungsweise, welche behauptet, bag, mas Gutes, Sobes und Gigenthumliches ber Wirfung und bem Erfolge nach in der Kirche ist, vorher der Kraft und Ursache nach in

Christo gewesen senn muffe, steht die Ihrige auch jest noch entgegen; benn Gie werben auch gegenwartig noch behaupten, baß amar nicht Alles, aber bie bei Beitem größere Maffe von bem. mas Sefum im Ginne bes driftlichen Glaubens auszeichnet, ibm pon ber Rirche burch freie Übertragung gleichsam zu Lehn geges ben fen. 3ch hatte in biefer Beziehung in meiner Recenfion gefagt: es laufe zulett Alles auf bas Dilemma binaus, ob Chris Aus von der apostolischen Kirche ersonnen und ausgebildet ober bie Rirche von ihm gebilbet fen, ob Chriftus feinem gangen Befen und Birten nach firchenbilbend ober bie Rirche, nachbem ibr ein geringer Unftoß gegeben worben, driftusbilbend ober refpective driftuebichtend gewesen? Mun fen es aber boch weit mabrs fceinlicher und weit mehr nach Analogie historischer Entwickelung. baß eine neue Gemeinschaft mit eigenthumlichem Geifte und Glauben burch die ichopferische Ginwirkung eines gottlich ausgefatteten Individuums, als daß bas Ideal eines folchen Indivibuums allmablich von einer Gemeinschaft follte gebilbet worben fenn; es fen viel naturlicher, Die Rirche aus Chrifto, bas beißt bie Pffange aus bem Reime, als Chriftum aus ber Rirche, bas beifit ben Reim aus ber Pflanze abzuleiten, weil überall bie gro-Beren religiofen Gemeinschaften in ber Geschichte, weit entfernt, ibre Stifter erft ju produciren, gar nicht ju Stande tommen, wenn nicht Inbividuen von eigenthumlicher Begabung an ber Spipe fteben, die ihnen Dasenn und Geprage geben. hierauf entgegnen Sie S. 146: "Beibes fen ber Fall gemefen: es habe fich sowohl Chriftus firchenbildend, als die Rirche driftusbildend verhalten; es fem nicht bas Berhaltniß ber einfeitigen Caufalität, fondern bas der Wedhfelmirtung bier anzunehmen. Wenn ein bober ausgestattetes Individuum, sagen Sie, wirklich umbilbend in feine Beit eingreifen, Epoche machen foll, fo wird immer eine in ber Beit vorhandene Disposition, bas Bereitliegen einer Dasfe entzundbarer Materie vorausgesett, die nur auf den Runten bes Genies martet. Bu biefer Disposition ber Beit verhalt sich

Die Thatigkeit bes genialen Individuums wie bas formgebende Princip jum Stoffe, wie Mannliches jum Beiblichen; es ift mithin bereits eine Bechfelwirfung vorhanden. Go fand quch Refus in feiner Beit und unter feinem Bolke bie Erwartungen und Worftellungen vom Meffias, jum Theile icon ju geschichts artigen Bugen ausgebilbet, vor; fie maren ber Stoff, ben er theils fich felbst anbilbete und mit feinem Geifte burchbrang, theils murbe berfelbe von feinen Unhangern mit feiner Derfon in Berbindung gebracht - Alles ganz in Analogie mit ber fonftis gen Beife hiftorischer Entwidelung." - Go fcarffirmig und theilmeife richtig bieß gefagt ift, fo muß ich boch ber Sauptfache nach bagegen ercipiren. Ber fich mit Geschichte beschäftigt, wird freilich weit entfernt fenn, zu leugnen, baß zu jeber neu = ober umbilbenben Ginwirfung großer Genien eine in ber Beit gegebene Disposition, eine mehr ober weniger entgegenkommende Ente pfanglichkeit ber Maffe gebore. Done biefe Bechfelmirkung bes Bewegbaren und Bewegenden gibt es überall teine lebenbige Entwickelung, alfo feine Geschichte. Aber baraus folgt boch, mabrlich nicht, bag ber Lebensverlauf großer, bie Dit- ober Nachwelt bestimmenber Manner in ben Sauptbestandtheilen von ben Beitgenoffen nach einem gegebenen Sbeale gebilbet ober frei ersonnen, bag biefer Lebensverlauf nicht in ben Grundzugen als historisch gegeben vorauszuseten fen. Fand nicht auch Karl ber Große die Clemente ber germanischen Belt und Luther ben Bundstoff zur Reformation vor? Und boch wird gewiß Niemand baraus schließen, bag fie mythische Personen und ihr Leben ein großentheils erdichtetes fen. Scherzhaft konnte man fo etwas bei Luther nachweisen, aber eben biefer artige Scherz macht es ja so treffend anschaulich, wie wenig es im Ernste benkbar ift. Einzelne Buge in ben biographischen Überlieferungen folcher Manner find allerdings fagenhaft; bieß wird bei machtigen Erscheinungen immer ber Fall seyn und ift ber Fall felbft bis auf bie neueste schriftreiche und sagenarme Zeit; bem es knupft fic

an die wirkliche Poefie eines großen Lebens immer auch noch eis nige unwillfurliche ber Beitgenoffen, beren Phantafie burch bie Geschichte befruchtet wird; aber bas Borhandenseyn folder Buge gibt uns fein Recht, Die Saupttheile fur poetische Riction au balten. Es ift und bleibt gegen alle Analogie, vorauszuseben, bag welthistorischen Individuen ihre Große von Undern angethan fen und nicht ihnen felbst urfraftig einwohne. Empfanglichkeit ber Beitgenoffen fur bas, mas Jefus bringen follte, bat mohl nie Bemand geleugnet; aber baraus folgt ber mythische Charakter feiner Erscheinung so wenig, daß eben bieß vielmehr zeigt, seine Perfonlichkeit und die Urt feiner Ginwirkung fen eine mabrhaft biftorische gemesen, weil fie auch in diefer Beziehung bem Gelebe geschichtlicher Entwickelung entspricht. Auch bas will nicht befriedigen, mas Sie weiterhin fagen, indem Sie die Frage bloß auf ben Unterschied bes Dehr und Beniger reduciren. bringen in Erinnerung, bag auch Ihre Kritit ber Perfon Chifti einen Antheil an der durch das Chriftenthum berbeigeführten Epode zuschreibe, nur, meinen Sie, tonne es ben Unschein gewinnen, als ob Sie ben epochemachenben Ginflug Chrifti im Berbaltniffe zu ber Mitthatigkeit ber Gemeinde als einen bei Beitem untergeordneten betrachteten, wenn bem weitschichtigen Rreise von Erzählungen gegenüber, welche die Rritik fur unhistorisch erflare, auf bas wenige Thatsachliche gesehen werbe, bas fie aus bem Leben Jesu übrig laffe. "Allein hierbei, fahren Sie fort, ift bereits ber Unterschied intensiver Große von ertensiver überse ben und der belebenden Rraft gegenüber der Maffe zu viel Chre Befett, alle meffianischen Geschichten, welche bie Evangelien von Jefu ergablen, maren ihrem Inhalte nach bereits vor ibm in ber Messiasvorstellung feines Bolkes vorhanden gemes fen und ihm kame nur zweierlei zu: erstlich die Überzeugung, er fen ber Deffias, fowohl felbft gehabt, als ben Beitgenoffen mitgetheilt, diese mithin veranlaßt zu haben, jene Erzählungen aus Erwartungen in Geschichten, und zwar mit ihm vorgegangene

Geschichten, umauseten; zweitens, biefen Erzählungen einen ibegleren, milberen, mit einem Borte, ben driftlichen Geift eine zuhauchen: so bliebe, ba ohne ihn jene Erwartungen nicht zu Geschichten geworben seyn undenhne bie Umbildung burch seinen Geift die Geschichten keinen religiofen Berth haben murben, bens noch nach richtiger Schatzung Christo ber bei Beitem überwies gende Antheil an der Ausbildung des neuteffamentlichen Inhalts. So fteht es aber nicht einmal, daß die Kritik nabezu alle evans gelischen Geschichten als vor ihm in ber messianischen Soffnung porhanden ober nach ihm in ber Gemeinde gedichtet betrachtete, sondern einen nicht unbedeutenden Theil jener Erzählungen läßt auch fie in historischem Werthe, und nimmt man die synoptischen Reben Jesu bingu, so wird felbst nach ber nur auf die Maffe res flectirenden Betrachtung bas Berhaltniß zwischen bemienigen in ben Evangelien, mas Chrifto felber und mas ber judischen Ermartung ober Begeisterung ber Gemeinde angehort, fich anbere ftellen." Wenn man bas bier Gefagte fo allgemeinbin faßt, fo bat es feine icheinbare Richtigkeit; erwägt man es abet genauer, fo zeigen fich unverkennbare Schwierigkeiten. Abgefeben von ber mechanischen Eremung zwischen vorhandenen Erzählungen und einem Geifte, ber ihnen erst hinterber eingehaucht wird. als ob in foldem Falle eines ohne bas andere fenn konnte, abgesehen auch bavon, bag bas "Umfegen von Erwartungen in Gefchichten" als eine so geläufige Operation angenommen wird, wie bas Umsehen von Papier in Silbergelb, mabrent es boch eine Sache ift, die schon an sich ihre bedeutenden Saken hat, erinnere ich für ben concreten Fall nur an Folgenbes: wie konnte Jesus feinen Beitgenoffen auch nur Unlag geben, die meffianischen Soffs nungen in Geschichten zu vermandeln, wenn gar nichts ber Art mit ihm geschehen mar? Es batte fich bann biefer Berlauf ebenfo aut, ja noch beffer an eine andere Perfonlichkeit angeknupft, namentlich an Johannes ben Täufer, ber fo mächtig und populär wirkte und weit eher geeignet mar, einen Mittelpunct fur ben

Unfat von Bunbergeschichten zu bilben, als ber milbe und bemuthevolle Jesus; finden wir aber bei Johannes nichts der Art, so werben wir auf etwas Thatsachliches geführt, was in Begies bung auf Jesum zur Bermittelung bienen mußte. Es lagt fic benten, daß, wenn wirklich Wunderbares in dem Leben eines Mannes vorkommt, die Sage est heilweise umgestaltet und vergrößert, aber bag es ohne einen folden Unknupfungspunct, blog weil man ihn nun einmal, ohne felbst grundlich zu wiffen warum, fur ben Meffias halt, aus heiler Saut auf ihn übertragen fenn follte, und zwar in folder Art und Gestalt, wie wir es in ben Evangelien finden, das ift nichts weniger als wahrscheinlich. Und bag Sefus bie Beitgenoffen nur angeregt haben follte, ben messianischen Erzählungen einen ibealeren, milberen, einen driftlichen Sinn einzuhauchen, ift wahrlich auch nicht genügent, um die Bedeutung feiner Perfonlichkeit auszudrucken. Immer bleibt bann boch bas Leben Jesu wesentlich Product ber Zeitgenoffen, die ihm erft ben rechten - ben driftlichen - Beift mittheis Aber warum foll benn nicht Chriffus felbst milbe, ibeal und driftlich gewesen senn und gehandelt haben? Brauchte in bas Leben Jefu ber Geift erft von außen burch die Glaubigen binein gelegt zu werben? Ift irgend ein Grund vorhanden, marum wir ihn, ben Schopfer bes driftlichen Beiftes, gegen bie von ihm Belebten und Begeifterten gurudftellen follten ? Mir fcheint, nicht ber entfernteste. Und mare wirklich bas eine Unerkennung ber intensiven Große und bes belebenben Geiftes im Gegenfate gegen bas Ertenfive und Maffenhafte, wenn man bem intenfiv Großen einzig und allein bie Kraft zuschreibt, eine ideale Auffaffung seiner selbst durch Andere nur zu veranlassen, nicht aber bas wirklich zu fenn, wofur es gehalten wird? Wenn bieß als intenfive Große betrachtet wird, fo muß ber Begriff berfelben fcon in hohem Grabe abgeschwächt seyn.

Ift bas bisher Entwickelte richtig, fo haben wir fur bie Aperfennung ber Perfonlichkeit Chrifti als einer folden, in ber uns

geschichtlich die absolute religios = sittliche Bollendung entgegenstritt, eine dreisache Burgschaft: die Idee und vermöge ihrer zus gleich das religiose Bedurfniß, welches das Auftreten einer solschen Personlichkeit in der Menscheitsentwickelung heischt, die Geschichte, welche von einem bestimmten Individuum bezeugt, daß in ihm die Idee verwirklicht sey, und die Ersahrung von den Wirkungen dieser Personlichkeit, die sich in der Kirche darles gen und in dem religiosen Lebensprocesse der christlichen Welt bis auf einen Ieden von uns erstrecken. Wo aber dieß zusams menkommt, der Beweis aus der Natur der Sache, aus der Gesschichte und aus der unmittelbaren Ersahrung, da erreichen wir den Grad von Gewisheit, den wir überhaupt auf dem religiosen Gebiete erreichen können.

Mit der eigenthumlichen und einzigen Beschaffenheit biefer Perfonlichkeit hangt nun auch auf's genauefte ber zweite Sauptpunct jufammen, uber ben ich mit Ihnen, bochgeehrter Bere Doctor, weiter verhandeln wollte, bas Außerordentliche in ber gangen Lebenserscheinung Sefu, mas wir Bunder ju nennen Bezeichnen wir jundchft, eine bestimmtere Begriffsentwickelung uns vorbehaltenb, als Bunber basjenige, mas, weil es aus bem naturlichen und geschichtlichen Busammenhange nicht zu begreifen ift, auf eine gottliche Birtung und Unordnung gurudgeführt wird, fo ift icon bie Perfonlichfeit Chrifti felbft und beren ursprungliche Bilbung ein Bunder. Sier tommt es nun freilich wesentlich barauf an, wie man über ben gesammten geiftigen, namentlich uber ben religios = fittlichen Buftanb ber vordriftlichen Menschheit benet. Erkennt man ihr in ihrem naturlichen Buftande volle Integritat bes hohern Lebens gu, fo wird man allerdings auch fur moglich halten, bag in ihrer Mitte ein Individuum entfteben und fich entwickeln tonnte, welches bie Sbee ber gottgefälligen Menschheit vollständig realifirte. Erwas gen wir aber mit prufendem Ernfte alles bas, mas mir von ber beibnischen und bamaligen judischen Belt wiffen, fo bietet ibr naturlicher Entwickelungsproceg nichts bar, woraus wir mit Grund die Perfonlichkeit, ben Geift, die gange Lebenserscheinung Christi ableiten konnten. Denn jener Entwickelungsproceg in feinem geschichtlichen Fortschritte ging nicht einem neuen, boberen, in fich verfohnten und befriedigten Leben, fondern offenbar einer immer großeren Berborbenheit und Erstorbenheit, er ging bem sittlichen Tobe entgegen; es war in ber That eine funbhafte Gefammtmaffe in einer febr ausgeprägten Geftalt ba. politische Berfall in ber Welt, bie man bamals die gebilbete nennen konnte, ist unzweifelhaft; dieser war aber nur die nothwenbige Folge best fittlichen und religiofen. Der Geift mubte fich friedlos in ben verschiedenften Formen und Bersuchen ab. Der Epicureismus und die ffeptische Resignation konnten am menigften helfen. Die Ebleren verschloffen fich mit ftoischer Ralte in fich felbst ober warfen sich einer überschwänglichen und jebenfalls nur wenigen Geweihten zuganglichen Speculation in bie Arme, ober arbeiteten fich ohne Erfolg burch bie verschiedenen bestehen: ben Ensteme hindurch. Die Menschheit fühlte, baß fie bas Bochfte und Befte, bas mabrhaft Befeligende nicht in fich habe. Mun ift es aber boch gegen alle Analogie, bag ein folcher Buftand ber Berfallenheit und Berzweifelung sowohl bei bem Gingelnen wie bei bem gangen Geschlechte von fich felbst und ohne einen boberen schöpferischen Impuls in bas vollkommene Gegentheil, in bas Bewußtseyn ber Einheit mit Gott, bes inneren Friedens und ber bochften Beseligung umschlage, wie wir bieß bei Chrifto und in ber driftlichen Gemeinde finden, und am meniaften mahrscheinlich ift es, bag ein folches Bewußtfenn mit eis nem Male eine ganze Maffe ergreifen follte, die fich bann nur ein Individuum wählt, um in ihm als concreter Figur ihren eigenen inneren Buftand zu veranschaulichen. Bielmehr wird ein neues Leben und Bewußtseyn bes Beils fich nothwendig zuerft in einem Einzigen verwirklichen, und biefer Eine wird nicht aus bem Entwidelungsgange ber verborbenen Gesammtmaffe, fonbern nur aus Gott und aus fich felbst zu erklaren senn. ift bie Gunbe burch einen allgemeinen Buftand bes Berberbens für ben Gingelnen erft etwas Unvermeibliches geworben, fo muß ber Menschheit zur Aufhebung biefes Buftandes ein neues boberes Lebensprincip eingepflanzt werden; bas Inbividuum aber, burch welches bieß geschehen foll, barf nicht selbst als ein 3meia an bem alten verborbenen Baume gewachsen fenn, fonbern es muß als ein frifcher, gefunder, neubefruchtender Sprog ber Ent= widelung ber Menschheit wie burch eine zweite Schopfung eins gefügt werben. Ungelegt konnte bie menschliche Natur wohl auf bas Eintreten einer folden Perfonlichkeit von Unfang an fenn, ja fie mußte es fenn, wenn fie fur beren Ginwirkung empfanglich fenn follte, aber baraus folgt nicht, bag fie im Stande mar, in ihrer damaligen Beschaffenheit eine folche Perfonlichkeit rein aus fich zu produciren, vielmehr ift biefelbe nur zu begreifen aus einer neuen geistigen Begabung burch ben schopferischen Beift felbft, ale eine Schopfung, Die einerseits eine Bollendung ber ursprünglichen mar, insofern bas, mas in Chrifto jum Boricheine fam, von Emigfeit her in ber gottlichen Ibee bes Menfchen lag, andererfeits aber auch eine neue, insofern fie aus bem Busammenhange bes naturlich und geschichtlich Gegebenen nicht bervorging, sondern aus dem ewigen Urquell felbft floß. aber diese Personlichkeit, welche im Busammenhange des Unvollkommenen und Sundhaften das Bollkommene und Beilige verwirklicht, felbst ein Wunder, so ift es in ber Ordnung, daß ibr Leben und Thun auch von andern Wirkungen begleitet ift, bie ben Charafter bes Wunderbaren an fich tragen und bie Periobe einer neuen Schopfung bezeichnen.

Soll dieses nun nachgewiesen werben, so haben wir vorerst ben Begriff des Bunders genauer zu bestimmen. Sie hochgeehrter Herr, sind zwar in Ihrem Werke hierauf nicht aussuhrlich eingegangen, sondern haben sich begnügt, von Ihrem kritischen Standpuncte aus gegen die Bunder als etwas Undenkba-

res, nur von einem bereits verlebten und gerichteten Supranaturglismus Bertheibigtes, ju polemisiren. Allein bei ber wichs tigen Stellung, die ber Bunberbegriff in ber Religion überhaupt und in ber driftlichen insbesondere einnimmt, durfen wir uns boch wohl ber Dube nicht überheben, ibn nach allen Geiten zu Bersuchen wir nun, diesen Begriff in einen befriebigenben, alle wesentlichen Bestandtheile enthaltenben Ausbruck au faffen, fo kann es une vorerft zweifelhaft fenn, ob wir bas Bunder unter bie Kategorie der That und handlung, ober unter die ber Begebenheit und bes Erlebniffes, oder unter beide gu ftellen haben. Es ift in ber neueren Beit namentlich von philos fophischen Theologen ein fehr entschiedenes Gewicht barauf gelegt worden, daß bie Bunder ausschließlich als Thaten anzuses Schon Bodehammer, beffen leider fo frub verftummte Stimme man gewiß neben andern Ihrer trefflichen Landslente besonders gern über Ihr Bert vernommen haben murbe, bezeichnet bas Bunber, von bem er eben beghalb auch in feiner Schrift über bie Freiheit handelt, als außergewohnliche Einwirkung ber Freiheit auf ben Bang ber Natur, fich ergebend aus ber Idee bes reinen, mit bem gottlichen vollständig geeinigten Willens; bas Bunber ift ihm als Gipfel ber Birkfamkeit einer ftarken Willensfraft jugleich ein Uct ber Berfohnung bes Geiftes mit ber Natur, und daher beides: Triumph ber Freiheit und baburch vermittelte Erlofung ber gebunbenen Naturkraft. Much. Suabediffen fpricht in feiner Religionsphilosophie vermands te Gebanken aus. Reben biefen beiben aber haben hauptfachlich einige Theologen ber speculativen Richtung biefen Gesichtspunct geltend gemacht. Conradi in feinem Berte über Gelbftbemußtfenn und Offenbarung betrachtet bas Bunber ausschließlich als That, als absoluten Ausbruck bes mit ber Macht bes Gangen wirksamen Willens bes Individuums, und bebt als charafteriftis fchen Borzug an den Bunbern Chrifti dieß bervor, daß fie nicht, wie die alttestamentlichen, Naturerscheinungen, sondern Thatsaden find, unabtrennbar jufammenhangend mit ber Perfonlichfeit bes Erlofers und baber ftets vermittelt burch menschliches Bols len und Bewußtseyn. Mein nun veremigter verehrter College Daub fagt in bem Auffate, welcher die speculative Beitschrift eroffnete: bas Bunber ift wesentlich zu betrachten als freie That; bie Freiheit ift bas munberthatige Princip; ber Gebanke bes Bunbers, fen es nun bas Bert Gottes ober eines Menschen ober eines Damons, ift ber einer freien That, also bas Intereffe am Bunder im Grunde bas an der Freiheit felbft. In Begies hung auf diese Außerungen, aus benen zugleich einleuchtend wird, wie nicht bloß ber Supranaturalismus, sondern auch noch eine bedeutende Fraction ber neueren Speculation wundergläubig ift, ift es nun allerdings als richtig anzuerkennen, bag bas Bunber iederzeit ein Willensact, eine That fenn wird, fen es eines menfche lichen ober eines außermenschlichen Beiftes, bas beißt, etwas nicht bloß von blinder Raturgewalt, sondern von einem vernunfs tigen Bewußtseyn Ausgehendes und auf einen bestimmten 3med Gerichtetes, und bag namentlich bie Bunber Chrifti großentheils zu betrachten find als Bandlungen, gefnüpft an die eigenthums liche Beschaffenheit diefer Perfonlichkeit und ihres specifisch fraftigen und heiligen Willens; aber auf ber andern Seite konnen wir, absehend von dem handelnden Subjecte, die Bunder ohne Bebenken auch betrachten als eigenthumliche Wirkungen innerhalb ber Matur, als Phanomene, und in Betreff ber Personen. in beren Rreis fie fallen, als Erlebniffe; und felbst im Leben Christi kommt Manches vor, mas weniger unter bem Gesichtspuncte einer von ihm ausgehenden That, sondern mehr als etwas von Gott an ihm Gewirktes, bargeftellt wird; wir muffen alfo ben Begriff von Wunder immer fo ftellen, bag beides barin liegt: That und Erlebnig, benn eine außerordentliche Perfonlichkeit thut nicht bloß Außerordentliches, fondern fie erlebt und erfahrt auch Außerorbentliches. So nennen wir also Bunber biejenige Sandlung ober Begebenheit, die wir weber aus ben

Gefeten und Rraften ber Natur, so weit fie uns ben am baufigften gemachten Erfahrungen zufolge bekannt find, noch aus bem geschichtlichen Busammenhange bes Menschenlebens ableiten konnen, sondern ihrer religiofen Bedeutung und ihres gangen Bus fammenhanges wegen auf eine Wirkung gottlicher Rraft in ber Natur und Geschichte gurudführen. Es liegen im Begriffe bes Bunbers mefentlich brei Momente. Erstich bas Burudtreten ber Raturwirfung, woraus fich bas Unerklarliche ober Staunenerres genbe einer folchen Thatfache ergibt, was im neuen Testamente burch bie Bezeichnung zeoas ausgebruckt wird. Dieses Unerklarbare, nachbem ber Berfuch, fammtliche Bunber naturlich ju beuten, fich als unbefriedigend erwiesen, erkennen bie Sachtunbigen ziemlich einstimmig an; aber bas Unerklarbare an und für fich hat ja burchaus noch keine religiofe ober fittliche Bedeutung. Es kommt uns in ber Natur und im Menschenleben auch sonft viel Unerforschtes und Unerforschliches vor, ohne daß wir baran benten, es fur ein Bunber zu halten. Wer auf Diefer Linie fteben bleibt, bag ihm bas Bunder blog die Schranke ber Natur = ober Geschichtstenntniß bezeichnet, ber erkennt bas eigentlis de Befen beffelben, welches in ber religiofen Beziehung liegt, noch nicht an. Dazu gehort ein zweites, positives Moment, bas Unschaulichwerden einer gottlichen Rraftwirkung, basjenige, um befwillen bas Bunber im neuen Testamente deraute genannt wirb. . Eine folche Gotteswirkung aber wird uns anschaulich vermöge bes Zusammenhanges, in welchem bie Thatsache fteht. Eine isolirte, zusammenhanglose Begebenheit, eine abge riffen baftehenbe Machterweisung ift nie ein Bunber im engeren Sinne, vielmehr gehort bazu nothwendig ein Complex von Berbaltniffen und Beziehungen, in benen uns eine bobere Orbnung und 3wedmäßigkeit anschaulich wird. Deghalb versteht es sich auch, bag bas Wunder als fotdes nur für benjenigen Sinn und Realitat hat, welcher bie irbifchen Dinge überhaupt als gottlich bestimmt und geordnet, im Lichte einer boberen 3medmäßigkeit

betrachtet, nur fur ben, ber eine lebendig = religiofe Beltanichaus ung ober , bestimmter zu reben , ben Glauben an einen perfonlis den allwaltenden Gott mitbringt. Der Compler ber Begiebuns gen aber, wodurch eine Thatfache gum Bunder im boberen Sinne wird, liegt vornehmlich barin, baf berjenige, burch ben fie gefchiebt, eine gottliche Wirkung barin erkennt, und bag wir bermoge feiner gangen Perfonlichkeit Urfache haben, feiner Ausfage polles Bertrauen zu fchenten, bag Grund und Wirtung, Abficht und Erfolg ben Gefegen ber Bahrheit, Beiligkeit und Liebe entsprechen, und bag überhaupt Alles, was mit ber Thatsache in Berbindung fteht, namentlich die Lehre, die etwa badurch begrundet werden foll, ben Charafter gottlicher Burbe an fich tragt. Hierburch und indem das Wunder einen nothwendigen Unfnus pfungepunct hat an ber lebendigen Frommigfeit, am Glauben, fomobl beffen, burch ben es, als beffen, an bem es geschiebt, unterscheidet es fich auch mefentlich vom Bauber, von ber Magie, welche nicht als bas wurdige Glied eines beheren Gangen im Lichs. te flarer Frommigfeit, sondern immer als etwas Abruptes, Bills fürliches, Dunkles und Gefpenfterhaftes fich barftellt. Bugleich bangt hiermit bas britte Moment zusammen, bas teleologische: bas Bunber muß einen mahrhaft beiligen 3med und amar ben 3med der Offenbarung, ber Berftellung einer innigeren Gemeinschaft mit Gott, ber Erzeugung eines gottlichen Lebens in fich schließen, es muß, wie die apostolische Sprache es nennt, ein onuejor fenn. b. b. finnliche Darftellung und Beranschaulichung bes gottlichen Bollens und Birfens', ber boberen Beltorbnung und bes in die Sichtbarkeit hereintretenben Gottesreiches, auf welches ber Mensch machtiger hingewiesen und fur welches er eben baburch gewonnen werden foll; es muß baburch etwas Gottliches und Beiliges gur vollftanbigeren Gewißbeit gebracht und in bas Leben ber Menschheit neugestaltend eingeführt werben. Dieß find bie Bestimmungen, die bem Begriffe bes Bunbers wefentlich find, und biefe fehlen auch ben neutestamentlis

chen Wundern nicht, insofern dieselben anerkannt werden mussen als Thatsachen, welche, aus der bloßen Naturwirkung nicht erskläder, in einem so schönen, sinnvollen und großartigen Zusamsmenhange stehen, daß sie auf göttliche Anordnung und Wirkung hinsuhren, und in ihrer unauslidslichen Verbindung mit der Perssönlichkeit Christi eine so eigenthumliche religiose Bedeutung haben, daß dem Gläubigen auch dadurch die Macht, heiligkeit und Liebe Gottes, so wie das Wesen des göttlichen Reiches anssondund wird.

Bollen wir biefen Begriff weiter entwickeln, fo gehort bazu auch eine genauere Bestimmung bes Gebietes, innerhalb beffen bas Wunder seine Stelle findet. Das Gebiet besjenigen, mas fur uns im irbifch = menfchlichen Dafenn Bunber ift, liegt aber offenbar in ber Mitte zwischen zwei Endpuncten : ben einen Endpunct bezeichnet die gewöhnliche menschliche Thatigkeit in vollfandig nachweisbarem Ratur = und Geschichtszusammenhange, ben andern die absolute Schopferthätigkeit Gottes. Das vollfandig erklarbar ift aus bem Laufe ber Natur und Gefchichte, auch wenn es fonft eine tiefe religibfe Bedeutung batte, ift fein Bunder, ebenfo wenig aber kann als ein bem Menschendasenn angehöriges Bunder betrachtet werden, was schlechthin keinen Busammenhang mit ber vorhandenen Natur und Geschichte bat; vielmehr murbe eine Birkung letterer Art unter ben Begriff ber Schopfung fallen, Die groar auch ein Wunder ift, aber nicht ein menschliches, fondern ein absolut gottliches. Das Wunder im engeren Sinne muß immer einen Unknupfungspunct baben, und zwar einen zwiefachen, einen phyfifchen und einen ethischen; ber physische liegt in ben gegebenen Naturverhaltnissen, in beren Mitte bie außerordentliche Wirkung eintritt, ber ethische in bem religios = fittlichen Buftanbe ber Menfchen, burch welche und an welchen fie geschieht. 'Es gehort also gum Bunber einerseits gwar, bag es vermittelt fen, bas heißt, bag es ein naturlich ges gebenes Substrat vorfinde, bag es in ber Natur gefchebe und an

beren Busammenhang sich anschließe, nicht aber bas naturliche Dafenn ber Substang nach felbst erft producire, und ebenso, baß es burch Menschen geschehe, mithin einen Durchgangepunct burch eine menschliche Perfonlichkeit von bestimmter Beschaffenheit finde; andererfeits aber auch, daß diefe Bermittelung eine von ber gewöhnlich naturlichen und menschlichen verschiedene fen, baß fich barin eine Macht bes Geistes in Beriebung auf Natur und Menschenleben manifestire, die wir als eine gottliche anzuerkennen Grund haben. Durch die Anknupfung an eine Naturbafis und bas menschlich = perfonliche Bermitteltseyn unterscheibet fich bas Munder von absoluter Schopfung; baburch, bag bie Birkung in demfelben Resultat einer boberen Rraft ift, von den gewohnlichen Erscheinungen ber Natur und Geschichte. 3wischen biefen beiden Endpuncten aber, bem gewohnlichen Natur = und Lebensverlaufe und ber absoluten Schopfung, liegt ein weites Bebiet in ber Mitte. Innerhalb biefes großen Gebietes bat bas Munderbare seine Stelle; baffelbe fann baber verschiedene got= men und Stufen haben, je nachdem es mehr bem einen ober bem andern Endpuncte fich annahert. Diefe Abstufung bes Bunberbaren ift in der neueren Zeit namentlich auch von uns ferm ehrwurdigen Meander anerkannt und in feinem Leben Jefu jum Theil auf eine febr finnreiche Beife aufgezeigt worden. Bir konnen hier nicht in's Ginzelne eingehen, fondern nur die allges meinen Gesichtspuncte bezeichnen. Tritt bas Bunderbare mehr nach ber einen Seite an ben Naturlauf heran, so find bie Mittelalieber beutlither nachweisbar, es wird also erklarbarer, und bier ift es, wo ber Berfuch einer Bunbererklarung feine volltom= mene Bulaffigkeit hat und fich burch, ben Erfolg rechtfertigen kann, aber in diefer Geftalt verliert bas Bunber auch von feiner eigen= thumlichen Bedeutung und geistig erregenden Wirkungefraft; nabert es fich bagegen auf ber andern Seite mehr ber fcopferis ichen Thatigkeit, fo ift es geeignet, machtiger zu ergreifen, aber es wird, weil bie naturliche und menschliche Bermittelung gurud's

tritt ober fehlt, minder vorstellbar und erklarbar, und folche Bunber im neuen Teftamente find es bann auch, welche bem Unternehmen, fammtliche Bunber Chrifti naturlich ju erklaren, einen unüberwindlichen Biberftand entgegenfegen und unter ber Sand bes Erklarers, auch bes scharffinnigsten, aus miraculis zu portentis werden. Saben wir indeß erft erkannt, dag burch gotts begabte und geistesmächtige Individuen außergewöhnliche, bobere Birfungen moglich find, fo werben wir auch folche gelten laffen tonnen, bei benen ber vermittelnbe Procef fich unferm Muge gang entzieht; wir werben uns wenigstens bescheiben, über folche Erscheinungen als unvorstellbar von vorne berein abzuspreden, und uns barauf befdranten, Die Linie feftzuhalten, jenfeits welcher allerdings bas menschliche Bunber ganglich aufhort, namlich ben Punct,. wo bas gottliche Schaffen beginnt; benn menn 3. B. im apokryphischen Evangelium ber Rnabe Jesus Sperlinge aus Thon knetet und bavonfliegen lagt, fo ift bas schon nicht mehr ein Bunber, fondern die Karifatur eines Bunbers, widerfinnige Übertragung gottlicher Schopferthatigkeit auf bas Gebiet menschlichen Wirkens. 3mar ift felbft bier noch eine gemiffe Grenze gehalten, inbem wenigstens ein naturliches Gubftrat, ber Thon, angenommen wird als Bilbungsftoff fur bie Sperlinge, und bie Sache hatte noch transfrendenter porgeftellt werben tonnen, wenn auch bas materielle Subftrat aus bem schöpferischen Willen bes Wunderthaters hervorginge; allein bennoch finden wie bereits bier einen offenbaren Gingriff in bas Bebiet bes eigentlichen Schaffens, weil es fich nicht um Bieberberftellung eines nur entflobenen ober in die innerfte Tiefe aus rudgezogenen, fondern um bie Begrundung eines gang frifchen Lebens handelt.

Daß durch höher begabte Individuen eigenthumliche, von bem Gewöhnlichen abweichende Wirkungen im Gebiete bes Geisftes und ber Natur möglich seven, stellen Sie selbst, hochgeehrster herr, nicht in Abrede, namentlich raumen Sie Wunderbas

res in biefem Sinne bei einem Religionsstifter. Sie fagen S. 154 Ihres Genbichreibens : "ber Religionsstifter, in einer Diefe bes Selbstbewußtseyna lebenb, zu welcher bie gewöhnlichen Menfchen, und felbst die begabten, fofern ihre Begabung fich auf andere Kelber, als bas ber Religion bezieht, nicht binabsteis gen, mag von biefer Tiefe aus auch auf anbere Menfchen tiefer ju wirten und Erscheinungen hervorzubringen im Stanbe fenn, welche über alles fonft Bekannte binausgeben. Und fofern bie Macht bes Geiftes über ben Korper in verschiebenen Buftanben verschiedene Grade hat, von welchen, wie weit fie aufwarts fteigen, noch lange nicht gemeffen ift: werben wir bem Religis onöftifter namentlich auch auf ben leiblichen Organismus Unberer eine burch beren Gemuth vermittelte Einwirtung jugefteben, welche in ihrer Art einzig ift. Beber augenblickliche Begreiflich= feit noch vollständige Analogie durfen wir baber gur Bedingung unferes Glaubens an betgleichen Erzählungen machen (fo wenig wir es 3. B. auch nur bei ben Erscheinungen bes thierischen Magnetismus burfen); bennoch aber, um nicht in's Bobenlofe gu fallen, und um bie Rechte unferes Dentens zu mahren, merben wir wenigstens fo viel verlangen muffen, einen Punct uns benten zu konnen, an welchen, wenn nur erst unsere Kenntniß bes menschlichen Befens tiefer ginge, bas Berftanbnig einer folchen Erscheinung fich mußte antnupfen laffen. Dieser Punct ift nun für alle Seilungswunder die in unberechenbar verschiedenen Graben auf = und absteigenbe Macht bes Geiftes über seinen Orga= nismus, und von bier aus kann ich nicht allein für bie Damonen= austreibungen, fonbern auch fur die Beilungen Gelahmter, Blinder u. f. f. mir eine mogliche Erklarung benten; ja felbft beffen murbe ich mich nicht schlechthin weigern, ju glauben, baß bie, auch in feinen Organismus ausgegoffene, bobere Rraft bes religiofen Genius ben außerlich erloschenen, nur im Innern noch por bem ganglichen Berschwinden schwach fortglimmenden Les bensfunten in Tobtgeglaubten wieder anzufachen im Stande fen.

Run aber von bier aus ju Einwirkungen auf Naturgegenftanbe, Runftproducte, wie in ber Baffervermanblung, Brotvermeb rung, ift ein folcher Sprung, bier verschwindet nicht nur bie mirtliche Erklarbarteit, fondern felbft bie Denkbarteit einer moglichen Erklarung fo vollkommen, bag ich gestehe, wenn ich fo etwas in mir zuließe, fo mare es mit meinem Denken aus, und namentlich jede Schranke zwischen Glaublichem und Unglaublis dem mir gerbrochen." Der in ben letten Borten ausgesproche nen Bermahrung ungeachtet, haben Sie in diefen Saten Dinge als moglich eingeraumt, von benen Mancher fagen mußte, baß fie ihm icon febr bedenklich vortamen und in's Muftifche binüber gu fpielen ichienen. Benn nun aber, wie Gie treffend bemerten, bie Macht bes Geiftes über ben Organismus in auffteigenber Linie noch lange nicht gemeffen ift, fo fragt es fich boch, ob wir auf ber Grenze merben fteben bleiben muffen, über welche bine aus Ihrer Berficherung zufolge Ihnen bas Denken vergeben wurde, und ob wir in der That gang in's Bodenlose gerathen wurden, menn wir noch etwas, mehr in uns zuließen. Seben falls wurden wir boch alles das in uns zulaffen muffen, mas fic uns als Sactum bewahrte, und wenn es uns auch vor ber Sand nicht vollkommen conftruirbar mare, fo mußten mir, uns mit unferm Denken boch barein finden und es eben als, etwas Uners klarbares, fteben laffen. Das Streben, fich Alles vorftellig ju machen, ift loblich und wiffenschaftlich nothmenbig, aber es hat auch feine Grenzen. Immer werben wir und dabei fagen muß fen: beine ober eines andern Individuums Ugrftellungsfähigfeit barf wenigstens nicht zum absoluten Maagstabe genommen werben fur bas, mas geschehen ift ober bat geschehen konnen. Um uns nun aber hieruber eines Beiteren ju verftanbigen, wird eine noch mehr eingebende Betrachtung über bas Bunber, namentlich über bas neutestamentliche und einzelnes Bunberbare im Leben Chrifti, erforderlich fenn.

Offenbar ift bas Bunber, wie anderes bamit Busammen-

bangenbe : 30 Bir bie Ahnung, Prophezeiung unb. Gingebung. ein bedeutendes Phanomen, welches burch bas teligible Gebiet ber gangen alten Welt hindurchgebt, und zwar finben wir ben Blauben an baffelbe nicht etwa blog bei ber fchmachen mit, geis ftedtragen Maffe, fonbern bei febr fraftigen und geiftvollen Mannern, bei folchen, die gum Theil die Geiftebrichtung bet Rit : und Nachwelt bestimmt baben. Nun ware es aber bod wohl voreilig und bes forfchenden Geiftes nicht wurdig, fich eines folden Phanomens ohne Beiteres burch Ableugnen am entlebis gen ; wielmehr kommt es barauf an, bie rechte Theorie beffelben und die entsprechenden Grenzbestimmungen zur Ausscheidung bes möglicher Beife Unhaltbaren zu gewinnen. Bollen wir nicht alles Wunderbare unter die Kategorie ber Selbstäufchung obet Lauschung Anderer ober die noch bequemere bes Mothus beine gen , fonbern ertennen wir , wie Sie felbft jest au thun fcbeinen, in ben beglaubigteren Berichten vorerst nur gang allgemein gts was Chatfachliches an ; fo werben wir von felbft auf ben Gebanten geführt, da in ber atten Belt fo viel Bunberbares porkommt, in ber neuern bagegen nicht, in biefer Beziehung einen wefentlichen Unterschied zu feben zwifchen bem Alterthume und berjenigen Beit; gu welcher bad. Chriftenthum ben ilbergeng bis bet. Der follte es etwas Biberfprechenbes baben ... gnaunebe men, bag bie große. Berschiebenheit ber alten und mobernen Welt in Betreff bes Bunberbaren nicht bloß eine in ber Dents und Auffaffungeweife, fonbern eine in ber Birklichkeit begring bete son? Dhie Breifel treten ie doch im phyfischen und geiffis gen Leben, alfo auch im Bechfelverhaltniffe von beiben verfcbies bente Phafen: und Entwickelungeftufen ein. Wir haben Bieles por dem Alberthume voraus, bagegen befaß and das Afterthum Manches, was wir nicht baben. Dasjenige nun, was bas 211s terthum, namentlich bas motgenlandische, vor Allem auszeiche net nift bie religiofe Productivitat. Die neue Beit, befondere bas: Abendland zi if forftend zi fichtend miffenschaftlich begrüne

bend und kunstlerisch nachbildend, aber ursprünglich bilbend und schopferifc in ber Religion ift vorzugeweise bie alte Beit, und im Alterthume bas Bolt, bem bie reinfte Gotteberkenntniß gegeben war, um in feinem Schoofe zum Glauben ber Menfcheit beranzureifen. Da find bie Seher und Propheten, Die Gefetage ber und Religionsstifter, bie heroen ber Frommigkeit zu Saufe. Dit bem Befen ber religiofen hervorbringung aber hangen bie Begriffe von Offenbarung und prophetischer Gingebung untrenndar zusammen, insofern alle Religion auf der Lebensgemeinschaft amischen Gott und ber Menschheit, und jebe neue Religion, bie eine mahre Entwidelung ift, auf einer tieferen Begrundung bie fes Berbaltniffes berubt. In biefen Rreis gehort auch bas Bunber. Denn wenn jebe Religion, fofern fie achte Frommigteit ift , auf eine Mittheilung Gottes an ben Denfchengeift , auf eine Rundgebung bes Gottlichen in bem Menschen fich flust, fo fest jede neue bobere Entwickelung auf bem religiofen Gebiete ein vollständigeres Durchbrungensenn von dem gottlichen Geifte vor aus und infofern ift fie, weil dieß nicht ein Resultat bes Natur zusammenhangs und ber geschichtlichen Überlieferung, sonbem unmittelbar aus gottlicher Quelle gefloffen ift, in ihrem Auftreten felbst ein Bunber, eine neue Manifestation Gottes burch menschliche Organe, welche gang naturgemäß auch von andern Ermeis fungen bes gottlichen Geiftes und Lebens in mannichfaltiger Ge ftalt umgeben senn wird. Es eriffirt keine geschichtliche Relb gion - und nur von einer folchen kann bier bie Rebe fennbie nicht ben Begriff ber Offenbarung und bes Wunbers in fic fcbloffe; nicht nur ift bas Bunber, wie ber Dichter fagt, bes Glaubens liebstes Rind, sondern ber entstehende Glaube felbit. fofern er nur wirklich eine originelle Production ift und eine bobere Stufe bes religiofen Lebens bezeichnet, ift ein Bunber, in bem er objectiv eine Rundgebung Gottes im menschlichen Geifte, subjectiv ein neuer Lebensanfang sowohl im Ginzelnen als in der gesammten Menschheit ift. Aus biefer Urfache werben wir nun

in bem Kreise berjenigen Religion, welche vorzugeweise als eine neue Schopfung und als bas Sochfte in ber religibfen Entwides lung ber Menschheit betrachtet werben muß, bas Bunberbare als etwas fich von felbst Berftebenbes erwarten, und in biefem Sinne erscheinen die Bunder nur als naturliche und nothwendige Bestandtheile ber gottlichen Selbstoffenbarung bes Belterlofers, als bie Werke, welche ihm ber Bater zur Darftellung feiner gottlichen herrlichkeit zu vollbringen verlieben; aber ebenfo nas turlich werden wir es auf ber andern Seite auch finden, bag mit bem Erloschen ber mabrhaft originellen religiosen Production, mit bem burch bas Borhandenfenn bes Bolltommenen bebingten Burudtreten bes Prophetenthums und ber Offenbarung auch bas Munberbare aufhort, bag also bie neue Belt, bie nur aus bem Born bes in Christo Gegebenen schopft, keine Bunder und Eingebung im engeren Sinne bat. In Chrifto erreicht bieß Mues feis nen Culminationspunct und bamit auch fein Ende. Er ift bie pollenbete Gottesoffenbarung .. indem er fich mit Gott Gins weiß und biefe Einheit burch fein ganges Leben gur überzeugenben Unschauung bringt; er ift felbft bas bochfte Bunber und ber Gipfel ber Eingebung; benn er hat ben Geift und die Rraft bes Geiftes ohne Daag, in ihm find bie bochften Erwartungen bet Menschheit in Beziehung auf ihre eigene Bollendung und bie Berftellung ihrer Gemeinschaft mit Gott erfüllt. Bermoge biefer Erfüllung und Bollendung aber ift auch nun ber Rreis ber eis gentlichen Offenbarung und bes Bunbers geschlossen. an tritt; wenn auch nicht ploglich, boch successiv immer mehr, bie naturgemäße Entwickelung ein; bas Neue und Epochemachs ende, mas auf bem Gebiete bes Glaubens noch vorkommt, ift nur Fortbildung ober Wieberherstellung beffen, mas ichon in Christo und feiner Erscheinung gegeben war. Die Belt wandelt nun in dem Lichte; bas ihr in dem Erlofer lebenbringend aufgegangen, wie in bem naturlichen Scheine einer nie untergebenben Sonne, bie Phanomene aber, von benen bas Berannaben

und der Aufgang ber Sonne begleitet war, find von felbst wege gefallen.

So stellt fich mir bie Sache bar, wenn ich bas Berhaltnis bes menschlichen Geiftes ju Gott ermage. Schwieriger ift eine Bestimmung aber bas Berhaltniß bes Geiftes jur Natur in bem Bunder. Dier tritt bie bebenkliche Frage über bas Aufgehobens fenn bes Naturgesetes ein. Der altere Supranaturalismus glaubte, bas Bunber burchaus als ein abfolutes faffen gu mufs fen, und legte auf diese Fassung ein so großes Gewicht, baß er feine eigene Erifteng mit berfelben ibentificirte. Das Bunber war ihm ein Ereigniß, bei welchem ber Bang ber Raturgefete als schlechthin unterbrochen, jede Raturfraft als bewirkende Ut fache ausgeschloffen und nur eine außernaturliche, unmittelbar eingreifende Caufalitat Gottes thatig gebacht murbe: Auch bie neuere Speculation bat fich wieder, obwohl in anderm Bufammenbange, bes absoluten Bunberbegriffs angenommen. Com rabi bezeichnet bas Wunder als absoluten Ausbruck ber reinen Rothwendigkeit, als unmittelbare Darftellung bes mit ber Dacht bes Ganzen, bes unendlichen Lebensbegriffes geeinigten und zu fammenwirkenden Willens des Individuums, als eine That ber Gesammtheit, vollzogen burch ein gottmenschliches Individuum und wesentlich geknüpft an die einzige Personlichkeit Chrifti. Dhne bier auf ben Begriff bes Munbers als einer burch ben Billen bes Einzelnen vollzogenen That bes Ganzen einzugehen, von web dem Begriffe ich freilich fürchte, bag er kaum jur rechten Rlarbeit gebracht werden fann, ohne ju gerfließen, begnuge ich mich, bie Frage über bas Absolute und Relative im Wunder weiter zu ver-Ein unmittelbares Einwirken bes Schopfers auf Die folgen. Schopfung ift zwar nichts meniger als undenkbar, aber es ift schwer, im einzelnen Kalle: nachzuweisen, baß bieß mit völliger Aufhebung ber Naturwirkung flatt gefunden habe, aus bem zwisfachen Grunde; weil wir eine fo erschöpfende Kenntnig ber Rag turfrafte nicht befiben, um überall die Grenzen berfelben gu bofimmen, und weil und bie ficheren Rriterien gottlicher Wirfung abgeben, um zu wiffen, bag an bie Stelle naturlicher Caufas litat eine gottliche getreten fen. Auch gehort absolute Aufhebung ber Naturmirkung nicht eigentlich gur religiofen Bebeutung bes Bunbers, fondern ift eine phyfitalische Bestimmung, die mehr in ben Bereich ber Naturbetrachtung, als des Glaubens fallt. Dem Glauben ift nur wefentlich, bag im Bunder eine Orbnung und Wirksamkeit Gottes, eine Manifestation gottlicher Rraft ans erkannt werbe, benn ohne gottliche Causalitat ift allerbings überall fein Bunber. Um fich nun ber Schwierigkeiten, von benen ber Gebante einer Suspenfion ber Raturgefete umgeben ift, gang au entledigen, hat die moderne Theologie bas Bunderbare in bas Außerorbentliche und Unerklarbare aufgeloft, ober felbst bies ses geleugnet und das scheinbar Außerordentliche burch Wumbererklarung auf Gewohnliches gurudguführen gesucht. Die Wuns bererklarung als ausnahmlos angewendetes Princip bat fich trot scharffinniger Ausführung als unzureichend erwiesen. Aber auch biejenige Auffassung, welche fagt, bas Bunber fen nicht gegen bie Natur überhaupt, sondern nur gegen die uns bekannte, wels de also blog die Unerklarlichkeit als bas Specifische des Bunders anfieht, erkennt ibm nur einen subjectiven Werth gu, überfieht bie religiofe Bedeutung beffelben und muß wenigstens in Zusficht stellen, daß eine Beit tommen tonne, wo bei erweiterter Naturkenntnig auch die Bunder Christi das Außerordentliche und Unbegreifliche verlieren, alfo fur biefen Standpunct eigents lich aufhoren.

Soll nun das Ungeningende biefer Auffassungsweisen vermieden werden, so ist das Wunder zu benten als eine Wirkung göttlicher Kraft in und mit der Ratur, vermöge beren die Natur auf eine besonders anschauliche Weise als Organ eines heiligen, allweisen und alliebenden Gottes, als Mittel und Werkzeug der höchsten sittlichen Zwecke erscheint, mithin als das Hervortreten einer höheren Welsordnung im gewöhnlichen Lause der Dinge. In diesem Sinne, obwohl mit verschiebenen Mobificationen, baben unter ben Neueren Bodshammer, Twesten, Nitsich, Dis: baufen, Reander und Andere ben Begriff bes Bunbers bestimmt. Unterscheiben wir, wie wir gethan, bas Bunber von absoluter Schopferthatigkeit, fo ift eine Naturbafis und ein Bermittelungs= proceg babei nicht schlechthin auszuschließen; bas Eigenthumliche bes Bunbere liegt vielmehr barin, bag biefer Proces zurucktritt ober ganglich verschwindet, mabrend uns bagegen ein gottliches Wirken leuchtend entgegentritt und zu bestimmter Gewißheit kommt. Dieg ift die positive Seite bes Bunbers, in ber sein religiofer Werth liegt. Diese positive Seite aber erweist fich aus bem richtig aufgefaßten Berbaltniffe amifchen Gott und Belt. Diefes Berhaltniß namlich, auch wenn wir beibe noch fo beflimmt auseinander halten, ift boch immer sowohl für gefunde Frommigkeit, als fur jebe nicht gang abstracte Speculation ju begreifen als bas ber Immanenz. Gott hat die Welt nicht gemacht und bann wie ein von felbst abrollendes Runftwert aus fich hinausgestellt, sondern er hat fie geschaffen; er bat ihr fein Leben mitgetheilt, und als fein lebendiges Geschopf, als bas Drgan feines Beiftes ift fie auch trot ber relativen Selbstftanbigkeit in ihrer gangen Erifteng und Entwickelung von ihm abbangig; er ift nicht von ihr gurudgezogen, sonbern lebt und wirkt in ihr mit orbnenber Mlmacht und Beisheit, ober nach bem pragnanten Ausbrucke Augustins: "Gott hat die Dinge nicht geschaffen und ist bann hinweggegangen, sondern aus ihm, find fie zugleich in ihm." Die Einwirkung Gottes auf die Welt muß nun allerbings vermoge feines absoluten Befens als eine permas nente und ungetheilte betrachtet werben. Es ift unangemeffen, bieselbe in unmittelbare und mittelbare zu trennen. Mues Wirken Gottes in ber Belt ift ein unmittelbares. Jene Gintheilung beruht vielmehr auf einer mechanischen Auffassung bes Berbaltniffes zwischen Gott und Belt, wonach Gott gebacht wird als schlechthin außerweltlich und nur bisweilen, gleichsam ftogweise,

in bas Getriebe berfelben eingreifend; und eben auf biefe Bafis grunden fich jene Begriffe von Bunder, ber objectiv abfolute. ber bas jeden Naturzusammenhang vollig ausschließende Eingreis fen eines außerweltlichen Gottes in ben Lauf ber Dinge ftatuirt. und der subjectiv-relative, der die Moglichkeit folchen Eingreifens leugnet und beghalb, bei bem rein Regativen ber Unerklarbarkeit fteben bleibend, bas Bunder fo gut wie aufhebt. Erkennen wir bagegen ein lebendiges Berhaltniß Gottes zu feiner Belt an und biefes Berhaltniß als ein ftets gleichmäßiges, unmittelbares, fo werben wir auch von einer burch bie gesammte Ratur und Ge= schichte hindurchgebenden Wirksamkeit Gottes überzeugt fenn und ein positives gottliches Ordnen und Schaffen in ber gesammten Weltentwickelung festhalten. In biefer gottlichen Thatigkeit aber, obwohl sie an und fur sich gleichmäßig ift, haben wir doch wieder folche Momente zu unterscheiben, wo sie auf eine besonders intensive und anschauliche Weise hervortritt, ber geschichtliche und natürliche Busammenhang bagegen fich verbirgt ober verschwindet, und Momente dieser Art, wenn sie zugleich mit ben 3mecken ber Offenbarung und bes-Gottesreiches zusammenfallen, nennen wir Uhnlich verhalt es sich mit der Manifestation bes Gottlichen in ber ganzen Schopfung: Gott offenbart fich in Allem, mas ift, aber bennoch werben wir Unterschiebe machen amischen ben nieberen und boberen Stufen bes Dasenns und eine reichere Fulle gottlichen Geiftes und Lebens in den bochften fitts lichen Erscheinungen anerkennen, als in dem Leblofen und Unvernünftigen. Ebenso unterscheiben wir bann auch wieber in ber fittlichen Ordnung die wichtigsten Benbepuncte und die Perioben neuer Schopfung, und hier wird es uns nicht befrembend, fondern vollkommen naturlich erscheinen, wenn bas schaffende und ordnende gottliche Birken mit einer Rraft auftritt, von ber wir in den gewöhnlichen Buftanden teine Borftellung baben. Dieß ist bann aber nicht etwas blog Subjectives, fo bag auf gewissen Puncten das Gottliche nur von uns lebhafter geglaubt

ober bestimmter vorausgesett wurde, sondern es ift objectiv in reicherer Rulle und größerer Intenfitat ba, und bag wir bieß behaupten, unterfcheibet unfern Wunderbegriff von bemjenigen, ber bas Bunber bloß in bie Borftellung bes glaubigen Subjectes fest. Wir betrachten bie Wunderwirkung als eine objectiv gotts liche und in biesem Sinne übernaturliche. In solchen Momenten bes intenfiosten gottlichen Birtens nun aber wieder ben Antheil ber naturlichen Bermittelung ausscheiden und beren Maag bestimmen zu wollen, ift vollig vergeblich, weil fich bas innere, leben-Dige Berhaltniß bes Gottlichen und Raturlichen im einzelnen Ralle nicht abwagen und meffen lagt; bieg barf uns indeg auch nicht fummern, benn von theologischem Intereffe ift nur bie in ben Naturzusammenhang bineintrotende gottliche Wirkung überhaupt, und diese rechtfertigt fich burch die nothwendige Bezies bung folder Erscheinungen auf Die bochften religios = fittlichen 3mede, welche, ber Ratur an und fur fich fremb, unmittelbar auf ben herrn berfelben hinweisen, und burch bie fich bier tundges benbe eigenthumliche herrschaft bes Geiftes über bie Ratur, wels de, ausgehend von der Rraft eines reinen und heiligen Billens, ein Siegel bes Gottlichen ift, infofern ber fonft beftebenbe Gegenfat von Beift und Natur feine bochfte und volltommene Ginbeit nur in Gott findet, als ber letten Burgel alles geiftigen und phyfischen Senns und Wirkens.

Bis zu welchem Puncte Sie, hochgeehrter Herr Doctor, bei diefer Bestimmung des Bunderbegriffs mit gehen, und ob Sie namentlich das freie Walten Sottes in der Schöpfung, das berfelbe voraussett, einraumen werden, weiß ich nicht; es ware mir aber interessant, Ihre Gedanken darüber zu vernehmen. Mir liegt nun zunächst ob, kurzlich zu zeigen, mit welchem Rechte diesem Begriffe in Beziehung auf Christum und die Stiftung der Kirche Realität zugeschrieben werde? Hier wird sur's Erste Alles davon abhängen, ob wir die früher entwickelte Bedeutung der Persönlichkeit Sprifti anerkennen. All dies der Ralle

ift in Chrifto ber Geift gottlicher Liebe und weltbesiegenden Glaubens wirklich zu seiner vollkommenen Offenbarung in ber Menschbeit gekommen, ist er basjenige Individuum, beffen Billen mit bem gottlichen vollkommen geeinigt und in welchem Gott auf eine fo vollständige Beife ift, wie er überhaupt innerhalb bes menschlichen Dafenns fenn fann, fo folgt aus biefem Erfülltfenn von dem Geifte Gottes, daß dieses Individuum auch Anderes vermag, als mas im Rreife bes gewöhnlichen menschlichen Les bens liegt. Bo ber Geift in vollenbeter Reinheit und hochfter Intensität auftritt, ba ist er auch auf andere Art, als sonft, belebend und productiv, ba ubt er, wie wir bafur mannichfaltige Unalogien haben, eine eigenthumliche Macht über bie Natur aus, zunachft über bie mit ihm unmittelbar vereinigte in ber eis genen Leiblichkeit, bann aber auch über bie Ratur in andern Menschen und, bis zu einem Grabe, für welchen, außer ber fruber bezeichneten, schwer eine Grenze zu finden ift, über bas Raturgebiet überhaupt. Wo bas Gottliche ohne Trubung und hemmung fich in einem Menschenleben manifestirt, ba wird es auch, fich anschließend an die Natur, aber tiefer in dieselbe eine bringend, Birkungen bervorbringen, bie ber ichopferischen gwar nie gleich, aber boch ahnlich und verwandt find. Treffend fagt in biefer Beziehung Bockshammer: "Aus bem Begriffe ber in letter Inftang burch geiftige und fittliche Rrafte belebten Natur, wie aus ber Idee bes reinen Billens folgt von felbit, daß in bem letteren eine gar nicht zu berechnende Wirkungsfähigkeit auf bie - alsbann nicht widerftrebende, fondern in ihrem Innersten erfaßte und baber bem Billen entsprechenbe - Natur liegen musfe . . . Bas fchlechthin im Geifte ber Bahrheit und ber Reinheit mit fraftigem Willen gewollt mare, bas mare im Geifte Gottes gemollt, und es ift nur ein Doffulat ber Bernunft, bag einem folthen Willen die Natur nicht widerstrebe. Darum mar Chris ftus ein Bunberthater und bie Beit feines Birtens auf Erben eine Beit ber Beichen und Wimber." Bas in abnlichem Ginne

Safe bemerkt im britten Sefte ber Streitschriften, um barguthun, bag in Christo, bem Reinen und Beiligen, bie angefammte Berrichaft bes Geiftes über bie Natur wiederhergeftellt fen, ist Ihnen wohl noch in zu frischem Gedachtniß, als bag ich baran zu erinnern brauchte. Nur auf Eines mochte ich bier noch in der Rurze hinweisen. Wollen wir den Gedanken ber Erlosung in Gott nicht anthropomorphistisch beschränkt als erft in ber Zeit, namlich nach bem Gintreten ber Gunbe, entftanben faffen, sonbern, wie es fich geziemt, als einen ewigen und mit bem Gebanten ber Schopfung gleich ursprunglichen, fo ergibt fich baraus von felbst, bag mit und in ber Schopfung zugleich bie Bedingungen bestimmt und geordnet waren, unter benen bie Erlofung eintreten konnte und follte. Bar nun bie Ertofung nur möglich burch ein eigenthumlich begabtes Individuum, brachte es beffen Befen mit fic, bas Gottliche auf außergewohnliche Weise zur Anschauung zu bringen, und konnte nur unter dieser Boraussetzung seine Ginwirkung zu einer bestimmten Zeit und unter einem bestimmten Bolte ben gehörigen Erfolg haben, fo lag es im Wefen einer allmächtigen Beisheit, ben Welt = und Naturverhaltniffen eine folche Geftalt ju geben, bag barin bas Auftreten eines folchen Individuums mit Inbegriff bessen, mas zu feiner eigenthumlichen Bestimmung erforberlich fenn mochte, praformirt mar, ober bie Natur und ben Menschen so anzulegen, baß fie beiberfeits fur bas Bunberbare empfanglich maren, baß es innerhalb bes naturlichen und geschichtlichen Busammenhangs feine eigenthumliche Stelle finden konnte. Die Gesammtver= haltniffe bes irbischen Dasenns konnten aber teleologisch für bas Bunberbare ebenso gut bestimmt fenn, wie fur andere geistige Einwirkungen; ja wenn überhaupt Wunderbares ist, so werden wir es nur unter biefer Voraussetzung mit ber Ibee eines emigen Schopfungs = und Erlofungsgebantens, mit bem Begriffe eines ewig gleichmäßig wirkenben Gottes vereinigen konnen. baburch aber hort es auf, etwas Widernaturliches, ein gleichsam

improvisirter Eingriff in die Naturgesetz zu senn; es wird selbst in die Reihe des gottlich Borgesehenen, Geordneten und Besstimmten verpflanzt, es wird also etwas Gesetliches, nur ein Gesetliches von ungewöhnlicher Art, welches, wie auch manches andere Phanomen, selten eintritt, und zwar nur in Perioden durchgreisender Um = oder Neubildung. Es zeigt sich also auch von dieser Seite nicht als eine Störung, sondern als ein Mittel zur herstellung der wahren Weltharmonie, nicht als Widernastur, sondern als höhere Natur.

Es ift jedoch nicht bloß bie überzeugung von ber specifis fchen Beschaffenheit ber Perfonlichkeit Chrifti, bie uns auf eigens thumliche Erscheinungen an ihm und burch ihn schließen lagt; wir haben dafür auch andere Burgichaften und zwar zunachft bas geschichtliche Beugniß. hier wird man nun, und namentlich werben Sie, bochgeehrter Berr Doctor, entgegnen, Die Erzählungen von ben Bunbergeschichten in ben Evangelien fenen burch bie neuere Kritit und in letter Instanz burch bie Ihrige entfrafs tet. Sierauf erwidere ich dieses: erftlich so vollig entfraftet ift biefes Beugniß noch nicht; tame nicht ber machtige und eigents lich Alles allein entscheibenbe apriorische Grund bingu, bas Bunder, weil unvorstellbar, auch unmöglich fepen, so ftande es mit ber historischen Burgichaft noch nicht fo verzweifelt. Dieß ist von geistreichen und gelehrten Mannern, namentlich von Tholud, aus Beranlaffung Ihrer Kritit febr anschaulich gemacht worden. Bugegeben aber auch, bag bie Evangelien fo fpaten Urfprungs und fo wenig zuverläffig feven, als Sie zur Durchführung Ihrer Sppothefe, ohne es noch genugend) bewiefen gu baben, vorauszuseten genothigt find; jugegeben, baß fich gegen einzelne Wunderberichte ober beren Faffung gegrundete Ginmendungen machen laffen, so bleibt doch das Bunder überhaupt in ber urdriftlichen und altkirchlichen überlieferung von Christo, die Gemeinde kennt von ihren erften Unfangen an nur einen munberthätigen Christus und das Wunderbare ift so tief in die

gange Auffaffung feiner Erscheinung verflochten, bag es ohne Gewaltthat und ohne wesentliche Alteration des Bildes nicht bas pon geschieden werden kann. Auch der Avostel Paulus begt mit der gangen alten Lirche die Gewißbeit von Bunderwirkungen bes Erlafers, menn er biefelben auch, mit Ausnahme ber Auferftebung unicht im Girgelnen anführt; es muß also auch bier wicht bloß ben Evangelisten, fonbern bem Apostel Paulus und bem gestemmten Urchriftenthume wiberfprochen werben, wenn man bas Bunderbare im Leben Chriffi geradezu leugnen will, und man wied fich bann immer, wenn auch auf etwas anberm Bege, auf bas atte Dilemma bingeführt feben, ben Mitgliebern ber erften Gemeinde entweder eine gefunde finnliche Bahrnehmung in geng einfachen Dingen ober alle Bahrheitsliebe in ber überlieferung bes theilweife wenigftens Selbfterlebten abauforeden. ...... Za felbft ber melder bie evangelifden Berichte für fa genhaft anficht, barf, wie Ihnen be Bette in ber Schlufiabbandlung jum Schannes richtig entgegenhalte nicht leugnen, daß Befus Bunder gerhan, weit Sogen nicht leicht aus bloßen Ideen gufommengewoben werben,: fondern gewöhnlich geschichtliche Beraulassungen haben, weil die Bunderthätigkeit Sefu überalt vor andanfest wird und weil er ohne dieses Mittel schwerlich ben bine reithenben Gindrud auf fein Bolt gemacht haben wurde. Dieg führt uns auf einen weiteten Punct.

Es kommt namlich auch hier als brittes Glieb ber Beweis aus den Wirkungen hinzu. Eine neue Offenbarung, und zwar unbedenklich die vollkommenste unter allen geschichtlichen Religias nen, ist im Christenthume factisch gegeben bas Gottesreich und bessen aus diesere Erscheinung, die Kirche, ist das Benn nun schon eine neue und wahrhaft veriginelle. Offenbarung an und für sich unter den Bagriff des Wunders fällt und von Wunderbanem ums geben sehn wird, so mussen wir noch insbesondere von der christlichen segen, daß ihre Einsührung, die Stiftung der Kirche, unter den vorhandenen Berhältnissen ohne Wunder nicht zu verv

mitteln mar. Es kann icon die Frage entstehen, ob Sefus felbit zum vollen Bewußtsepn feiner Meffionitat fommen und fich in der Gewißheit berfelben befestigen konnte obne die Erfabrung, bag er Bunber ju wirken vermoge; gewiß aber konnte er Antere, auf bie es hier junachst ankam, ohne Bunbergabe nicht jum Glauben an feine bobere Bestimmung bringen. , Mur unter bem jubifchen Bolke mar bie geschichtliche und religiose Bafis für bas driftliche Gottesreich gegeben. Die Juden aber maren fur ben Glauben an ben Stifter beffelben nur ju geminnen, wenn es fich auch außerlich zeigte, baß Gott mit, ihm fer, wenn er fich burch bobere Machtthaten als Gettgesandten legitimirte. ein Messias, ber auch finnlich imponirte, konnte bas bobere ine nerliche Beil unter bem Bolte grunden, von bem es nach welte geschichtlicher Rothwendigfeit feinen Ausgang nehmen mußte. hier wenden Sie mir zwar ein, "es fen von ben einzelnen Bunbern auf teine Beife barguthun, baß ohne biefelben bie Stiftung bes Reiches Gottes auf Erben und bie Umbildung ber Menfche beit nicht zu vermitteln gewesen mare." 3ch gebe bieg im Alle gemeinen ohne Bebenten ju. Auf biefes ober jenes einzelne Bunder tommt es gewiß nicht an; es tonnten ber Bunder mehr ober meniger gemesen fenn, fie fonnten auchitheilmeife eine an bere Form gehabt haben, ohne bag baburch bie Derfonlichteit und Erscheinung Chrifti mefentlich alterict murbe. Bohl aber kommt es für die Bollfindigfeit der driftlichen Idee vom Gotts menfchen auf bas Bunber überhaupt an, bas beißt, auf bie Bethatigung einer boberen gottlichen Rraft im Leben Chriftis auf die Manifestation einer Gotteswirksamteit, in ihm und burch ihn; und wenn Gie glauben, ber Begriff bes Gottmenfchen murbe fich ohne biefe Buthat reiner geftalten, fo tann ich biefe Überzeugung fo wenig theilen, bag ich vielmehr benten mußie go wurde ohne dieselbe aufhoren, ber vollstandig driftliche zu fenn-Und wenn wir von einzelnen Wundern fprechen, fo ift, abgefes hen von manchen anderny, melde für die Idee des gottmenschlis

chen Erlösers und für die Aundgebung seiner heiligen Liebe: etz was höchst Bezeichnendes und kaum zu Entbehrendes haben, wenigstens eines da, welches seiner Natur nach auf absolute Unzentbehrlichkeit Amspruch macht und in diesem Sinne auch von Ihnen anerkannt wird, die Auferstehung Iesu. Dhne diese ist weder Christus seinem ganzen Wesen nach als Offenbarer göttlissichen und unsterblichen Lebens und Überwinder des Todes, noch die Stiftung der Kirche durch einen schmachvoll Gekreuzigten benkbar. Hier aber zeigt es sich auch besonders, daß weder die natürliche Erklärung, noch die mythische Aussalfung genügt, und von hier aus, glaube ich, wird in Concreto Ihre Betrachtungszweise immer vorzüglich angegriffen werden und auch ihren Sturz erleben.

Die natürliche Erklarung ber Auferfiehung Jesu, abgesehen von ben langft erhobenen, febr gewichtvollen, aber bier nicht zu wiederhohlenden Schwierigkeiten, gerftort ben Rero ber reifgibfen Bebeutung, welche in bem Factum liegt. Diefe Bedeutung ift: daß ims durch die Auferstehung des Anfangers und Bollenders bes Glaubens ber Sieg bes gottlichen an und fur fich ungerftorbaren Lebens über ben Sob veranschaulicht und verburgt und bie Gewißheit gegeben wird, daß in Chrifto biefes Leben gemefen fen. Eine folche Burgschaft mare in ber Auferstehung schlechterbings nicht enthalten, wenn fie bloß bas Aufwachen aus einer, wenn auch noch fo langen, Dhnmacht, bloß eine Erwedung aus bem Scheintobe gemesen mare. Merkmurbig freilich bliebe bie Sache auch in biefer Geftalt und ein Beichen gottlicher Fugung, aber bas, mas wir bas religiose Grunbelement barin nennen konnen, Die wesentliche Bebeutung, welche bas Ereignig im driftlichen Slauben hat, ginge babei unwiederbringlich verloren. Diefe religiose Bedeutung wird nun allerdings in der gesammten evangelifden Geschichte von bet mythischen Erklarung mehr anerkannt, als von ber naturlichen, wegwegen fie auch im Gangen einen finnigen Menschen jederzeit mehr ansprechen wird und offenbar iferen Erfolg hat, als die natürliche Wunderbeutung; und e im Gangen, fo ift bieg auch insbesondere ber Sall bei ber ferstehung; aber bie Mythit lagt es bier an etwas Unberem len, namlich an einer wirklich befriedigenden Nachweifung. e ber Glaube an die Auferstehung Jefu fich bilben konnte. nn ihm nichts Geschichtlich = Reelles jum Grunde lag; biefer aube ift boch ba; er ift nicht nur von Anfang an in ber Rirche chanben gemesen, fonbern man kann fagen, bie Rirche ift ich ihn vorhanden und von Anbeginn hat er nach allen Seiten machtigsten Wirkungen bervorgebracht. Für etwas ber Urt n, bas als fo gewaltige Poteng auftritt, muß naturlich ein fprechenber Grund nachgewiesen werben. Dieg leistet aber re Auffassungeweise nicht; bieser zufolge schwebt die Überzeus ng von Chrifti Auferstanbenseyn ohne geschichtliche Motivirung Alig in ber Luft; bie mythische Erklarung fest etwas Unglaubs jes, eine auf Phantasterei beruhende Bunberlichkeit an bie telle bes Bunbers. Auch verwidelt fie fich in Biberfpruche. if ber einen Seite namlich wird bie Perfonlichkeit Chrifti von : mythischen Auffassung im Bergleiche mit ber evangelischen arftellung in hohem Grabe verkleinert und bis auf ein Maas sucirt, welches freilich auch bie corrosivste Stepsis Reben laffen 18; auf ber andern Seite hilft fich bieselbe Auffaffung mit eis r Spoothefe, die eine ungeheure, fast übermachtige Ginmirng jener Perfonlichkeit voraussett. Die Auferftebung foll bas tale Product ber mythenbilbenben Phantafie ber erften Ges einde fenn. In bem in feiner Art einzigen Unternehmen aber. ien Mann, von bem fie wußten, bag er gestorben und rubia graben fen, boch fur wiedererftanden zu halten und auszuges n. follen die Glaubigen wefentlich burch die Macht ber Verfonbfeit Chrifti beftimmt worden fenn. In folder gulle bes Lens foll er trot des Todes vor ihre Seele getreten fenn, baß bei bem Gedanken bes Bestorbenseyns nicht fteben bleiben miten. fonbern mit einer gemiffen Nothwendigkeit ber Schwat-

merei, unter ichwacher Nachhulfe einiger altteftamentlichen Stels len, barauf hingetrieben murben, an ihn als Auferstanbenen gu alauben und biefen Glauben mit folder Überzeugungefraft zu predigen, daß fie baburch und bafür eine große Gemeinschaft bil-Gine fo unvergleichliche Birtung ber Perfonlichkeit lagt fich aber in ber That von bem simpeln Bolkslehrer mit inhaltrei= den Lehrsprüchen nicht erwarten. Außerbem find auch noch anbere psychologische Rathsel zu lofen, ehe wir diese Art bes Bergangs glaublich finden konnen. Den Deffias bachten bie Juden, mo nicht alle, boch ber großen Mehrzahl nach, als Tobtenermeder, Beltrichter und Befeliger in bem unmittelbar eintretenben irbis ichen Gottebreiche, mithin nicht fterbend, alfo naturlich auch nicht auferstehend, und boch follen bie jubifchen Glaubigen biefes Pradicat auf Zesum aus ber Messiadidee beraus übertragen baben; am wenigsten wurde bie Auferstehung nach Allem, was wit miffen, von den Aposteln unmittelbar vor und nach bem Tobe Jesu erwartet, und boch sollen fie ben Glauben baran probucirt und zu folder Sicherheit erhoben haben; und welcher Siedpunct frommbichtenber Phantafie mar erforderlich, um nicht etwa bloß an die korperliche Auferstehung eines Gestorbenen so allgemeinbin zu glauben, fonbern fie auch als Ractum mit folden Einzelnheiten auszumalen, wie es in ber evangelischen überliefes rung geschah! Und wie vertrüge fich biefe, so gewaltsame Aufregung, biefe Birkung ber Einbilbungekraft, bie noch weit über bas aus magnetischen Buftanben uns Befannte hinausginge, mit ber sonstigen Nüchternheit und Prosa, mit ber burchaus praktifcen Richtung und bem einfachen Sinne ber Apostel und ibrer Mitarbeiter? In ber That Rathfel genug, welche und Die an einem fo garten Faben bangende Spoothefe bochft ummahrichein lich machen, während bagegen bie Auferstehung als Thatsache - nicht etwa in allen besondern Umftanden und Gingelnbeiten die man nicht kunstlich in harmonie bringen wolle, sondern als Factum im Gangen - auf's ftartfte bemabrt ift, nicht bloß burch

bas Beugniß ber Evangelien, sonbern auf bas Uberzeugenbfte burch bas Borhandenseyn ber christlichen Rirche, bie nicht moglich mar ohne die Bermittelung eines folchen Factums. factische Auffassung ist auch die einzige, welche in den Busams menhang bes chriftlichen Glaubens paßt. Denn ift Chriftus nicht gestorben, fo fallt'naturlich auch ber Erlofunge = und Berfohnungstod, ber Mittelpunct ber gangen Seilslehre, ber burch eine Ohnmacht ober einen Scheintob nicht füglich erfest werben fann, hinmeg; ift er aber nicht auferftanden, fo verliert Chrifins bie Bebeutung, bie er im driftlichen Glauben bat, bag er auch in Beziehung auf ben leiblichen Tob Leben und unfterbliches Befen an's Licht bringt und ber Erftgeborene ift unter ben Entschlafe: nen. Es muß alfo, wenn wir nicht aus bem driftlichen Gebiete beraustreten wollen, in ber Auferstehung etwas Reelles und Kactisches und ein Sactum von einziger Art anerkannt werben, welches ber in ihrer Art einzigen Personlichkeit bes Erlosers ents fpricht. In ber Schrift felbst ist uns fur die Auffassung bieses Ractums eine zwiefache Form gegeben: entweber bie gewohnlie chere, bag Gott Jesum auferwedt babe, ober bie mehr ibeal gefaßte, die wir vorzugsweise als die johanneische bezeichnen konnen, daß Sesus vermoge ber eigenthumlichen Beschaffenbeit feines Befens, vermoge ber ibm felbstftanbig einwohnenden Les benstraft nicht im Tobe geblieben fen, mobei bie Unschauung gum Grunde liegt, daß eine vom gottlichen Geifte gang burchbrungene, burch bie Gunbe meber gerftorte, noch auch nur geftorte Verfonlichkeit von bem Tobe wohl vorübergebend übermaltigt, aber nicht auf bie Dauer vernichtet werden tonne. Un welche Auffassungsweise wir une balten, immer murbe bie Auferftebung unter ben oben entwidelten Begriff eines objectiven Bunbers fallen.

Ist dieß richtig, so ist es natürlich auch von nicht geringer Consequenz. Erkennen wir namlich auch nur Ein Wunder an, so ist das Princip anerkannt, und dann ist kein Grund, nicht

auch mehrere gelten zu laffen. Indeg behalt babei bie Rritik immer ihr Recht auf die einzelnen Berichte von wunderbaren Thatfachen; fie mag biefelben nach Form und Inhalt unterfuchen und fic babei an bie allgemeinen Gefete ber Forschung halten, wenn fie nur bie eigenthumliche Natur bes Gebietes, mit bem fie es hier zu thun bat, gehorig in Unschlag bringt. kann babei allerdings auch zwischen mehr und weniger Glaubwurdigem, ja gwischen mehr und weniger Befentlichem unterfceiben, um bie Grenzen bes Trabitionellen ober Sagenhaften, wenn folches in ben Bericht eingebrungen, und bes Siftorischen genauer zu bestimmen. Gie meinen zwar, hochgeehrter bert Doctor, bei einer folden Scheidung bes Befentlichen und Unwefentlichen, auch in Beziehung auf bie Bunbererzählungen, werbe nicht viel Kluges berauskommen. Allein ich muß anderer Deinung fenn und will verfuchen, in ber Rurge die Grenglinien anzubeuten. Daß mythische Clemente in ber neuteftamentlichen Geschichte vorkommen, hatte ich Ihnen in der Recension Ihres Bertes eingeraumt; allein ich hatte bamals schon bemerkt, bag mir ber Ausbrud Mythus auf biefem Gebiete unangemeffen und verwirrend zu fenn scheine, und bag man fich lieber bes Bortes Sage und fagenhaft bedienen folle, wie benn felbst große und berühmte Mythenfreunde, namentlich ein in meiner Nahe lebender, an der neuesten Unwendung des Wortes und Begriffes von Mythus keinen Gefalten hatten. hiervon bin ich fo wenig gurudgekommen, daß mich vielmehr die Bemerkungen Anderer, besonders meines Freundes Lude, barin nur bestärft haben. Es ift und bleibt ein fehr bestimmter Unterschied zwischen Mythus und Gage. Der Mythus bezweckt wesentlich Darstellung ber Ibee und fchafft bafur entweber auf gang freie Beife feine Form, ober wenn er an Geschichtliches anknupft und geschichtliche Beftands theile aufnimmt, so benutt er boch basselbe nur als willkurliches Substrat, als Behitel, welches bem Befentlichen, ber Gebankenbarftellung, ganglich untergeordnet ift. Die Sage bagegen

hat ein ursprüngliches und unzerstörbares Interesse für bas Kactum, fie schließt fich wesentlich an bas Geschichtliche an und ift, auch wenn fie bem Geschichtlichen einen mehr ibealen Gehalt und Charafter gibt, boch in ihren ersten Unfangen felbst Geschichte. nur burch die Art mundlicher und volksmäßiger überlieferung mehr ober weniger alterirt. Der Mythus, als gang freie Pros buction ber religiosen Phantafie, wenn er nicht ganz abzuweisen ift, wurde jedenfalls in der evangelischen Geschichte auf fehr menige Puncte, etwa in ber überlieferung von ber Kindheit Jesu, zu beschränken senn; sagenhafte Beftanbtheile aber wird bie uns befangene Rritik in ber evangelischen Geschichte überhaupt kaum leugnen konnen, ba biefelbe, ebe fie schriftlich firirt murbe, jebenfalls Jahrzehnte lang burch die mundliche überlieferung hins burchging, die ihrer Natur nach und besonders bei einer neu fich bilbenden begeisterten Gemeinde so beschaffen ift, bag bie volle Strenge bes Ractums nicht überall gegen ben Ginfluß umbilbenber Buthaten ober Weglaffungen bestehen fann. Hier wird es also nun die Aufgabe ber Kritik fenn, die verschiedenartigen Beftandtheile möglichst zu sondern. Diese Aufgabe ift so groß und schwierig, bag fie nur approximativ geloft werben fann. Bestandtheil ber evangelischen Geschichte will in bieser Beziehung wieder für fich behandelt senn. Indes laffen fich boch auch allgemeine Gesichtspuncte und Regeln aufstellen. Und zwar wurbe ich im Busammenhange meiner bisher entwickelten Überzeugung folgende als die richtigen betrachten. Als historisch, als zur geschichtlichen Bafis bes Chriftenthums wefentlich geborig, ift in ben Evangelien bas anzusehen: 1) mas auch in ben apostolischen, namentlich paulinischen Briefen ben Grundzugen nach vorkommt und was überhaupt zur festen und anerkannten Lehre geworden, als allgemeine und conftante überlieferung bes apostolischen Beitaltere angesehen werben muß, also bie Sauptfacta bes Lebens, namentlich bes offentlichen, meffianischen Lebens Jefu, feine Taufe und Berfuchung, fein mohlthatiges, Bunber wirkenbes

und prophetisches Leben, besonders seine Krankenheilungen, bie Einsebung bes Abendmahls und ber Taufe, fein Leiben und fein Rreuzestod, feine Auferstehung und fein Gingang zu himmlischer Berrlichkeit; 2) mas fich uns als unentbehrlich barftellt, um bie Entstehung ber Rirche in ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit und bie offentundigen welthistorischen Wirkungen bes Christenthums au erklaren. Sierher gehort vorzüglich bie gang einzige Befchaffenheit, die sittliche, religiose und geiftige Macht ber Perfonlich: keit Christi und bas Ergreifende, Ginleuchtende, in fich Bahre feiner Lehre; hierher rechnen wir auch feine Bunber, insbesons bere das Hauptwunder der Aufersteffung, benn das Wunderbare an fich ift uns fo wenig Rennzeichen des Unglaublichen und Mythischen, bag wir vielmehr fagen muffen, baffelbe gebort jum Befen einer neuen religiofen Schopfung, es war unentbehrlich beim Eintritte bes Chriftenthums unter ben gegebenen Bebingungen und ist so tief in die gesammte ursprüngliche und allgemeine driftliche Auffassung ber Erscheinung Christi verflochten, bag biefe bamit fteht und fallt. Endlich rechnen wir 3) jum wefent lich Geschichtlichen basienige, mas nothwendig ift zur Erfallung ber Ibee bes Erlofers und gur Begrundung und Bermittelung eis ner allgemeinen Erlofung. Christus ift von Anbeginn als ber Erlofer von ber Gunbe anerkannt worben, er lebt als folcher im Bewußtseyn ber gesammten Rirche, und es find factisch von ihm erlosenbe und heiligenbe Wirkungen einziger Art ausgegangen, wie es die Erfahrung ber Glaubigen von Unfang bis auf biefen Zag bezeugt. Er muß alfo bie Eigenschaften beseffen haben, bie erforderlich maren, um jenen Glauben und diese Birkungen ber vorzubringen. Hierdurch bewährt fich uns bas als geschichtlich, was von der Burbe und Erhabenheit ber Person Jesu, von seis ner unenblichen Liebe und feinem heiligen Banbel, von feiner Sundlofigkeit und bem Bewußtsenn feiner Ginheit mit Gott berichtet ist, benn von allem biefem burfte nichts mangeln. um bie volle Ibee eines Welterlosers zu verwirklichen, ber mit ber Kraft

und Autoritat gur Entsundigung unseres Geschlechtes für alle Beiten ausgestattet fenn follte. Berben aber bie unter biefen brei Puncten begriffenen Stude anerkannt, fo bat bas Chriftenthum geschichtlich und bogmatisch seine vollständige Basis, es fann feis nen ficheren Beftand im Ginne bes allgemeinen driftlichen Glaus bens behaupten und seine Wirkungen vollkommen ungeschmalert Denn alles Einzelne, mas in ber Schrift und hervorbringen. was namentlich in unfern geschriebenen Evangelien enthalten ift. burfen wir freilich nicht hierher ziehen, weil wir immer zu bebenfen haben, erftlich bag es gute, ja bie beften Chriften gab, noch ehe unfere Evangelien verfaßt waren, folche alfo, benen nicht alle Einzelnheiten bes jest Aufgezeichneten bekannt ober gegens wartig waren, und zweitens, bag man auch nach Abfassung ber Evangelien ein vollständiger Christ feyn konnte, wenn man nur Ein Evangelium, bem Manches abging, mas bie andern enthals ten, und einen einzigen paulinischen Brief, etwa ben an bie Ros mer ober Galater, batte und kannte. Stehen jedoch bie oben bezeichneten Puncte in ihrer geschichtlichen Geltung fest, so balten wir nicht für wesentlich, daß man alle einzelnen Wundererzähe lungen gerade nach ber Bahl und in ber Befchaffenheit, wie fie uns in ber Überlieferung gegeben find, fefthalte, bag man an ber Darftellungsform, in ber fie uns junachft entgegentreten, mit peinlicher Angstlichkeit hafte und bag man ber überlieferung ber Musspruche Christi eine absolute Treue und Richtigkeit in jedem Worte und in jeder Bendung guschreibe. hier kann vielmehr burch bie Sage Manches veranbert und umgebilbet worben fenn, und hier ift nun basjenige Gebiet, wo die Kritik im Einzelnen ihre gange Spurtraft und Meisterschaft entfalten mag. Gin icho= nes Beispiel solcher tritischen Behandlung scheint mir, um nur eines zu nennen, in ben Bemerkungen zum Evangelium Johans nis von Bleek im zweiten Hefte ber Studien und Kritiken von 1833, namentlich in dem Abschnitte über die Taufe Jesu nach 30= . bannes S. 428 ff. gegeben ju fenn. Faffen wir bie Sache in bieser Beise freier und großartiger, bem Leben und ber geschichte

lichen Entwickelung mehr entsprechend, so werben wir die Unpruche bes driftlichen Glaubens und ber felbstftanbigen Biffenschaft wohl einigen und gleichmäßig befriedigen konnen, mahrend bie unhistorisch = mythische Ansicht bem Glauben, bie untritisch= buchftabliche aber ber Wiffenschaft zu wenig genügt. Man muß fich gewöhnen, ohne die Erforschung bes Gingelnen zu vernach: laffigen, bas Chriftenthum in feinen Anfangen und in feiner gefammten Entwidelung auch recht im Großen zu nehmen, bann wird uns der Lichtstreif gottlicher Ordnung, Leitung und Birtung, ber bas Bange burchbringt, nicht entgeben. Die gesammte Ratur und Geschichte, wenn wir fie in Einzelnheiten gersplittern, wird Geift und Leben verlieren und uns bas Gottliche mehr verbullen, als offenbaren; halten wir uns aber an die große Bto: nomie bes Gangen, fo tritt uns bas Balten Gottes leuchtenb entgegen und gibt bem Glauben bie Rraft, welcher auch einzelne Schwierigkeiten, Wiberfpruche und Unauflosbarkeiten überwindet. Gleicherweise muffen wir auf bem Gebiete ber geschichtlichen Religion, befonders bes Chriftenthums, uns zuerst burch bie großen, machtigen Totalitaten erleuchten und auferbauen, bann wird uns ber 3weifel, ber aus Ginzelnheiten entspringt, auch wenn er nicht geloft werden konnte, boch bas Bange nicht rauben ober verfümmern.

Sabe ich mich nun, hochgeehrtester Herr, wohl ober übel, über die hauptpuncte mit Ihnen verständigt ober wenigstens ausseinander gesetzt, so erlauben Sie mir wohl auch noch einiges Gelegentliche und Allgemeine.

In Beziehung auf bas Verhaltniß ber theologischen Wissensschaft zur Kirche, welches Sie gleich zu Anfang Ihres Schreibens berühren, setzen Sie voraus, es werbe wohl meine überzeugung seyn, baß beibe ber Ibee nach und in ihrem tieferen Grunde sich nicht widersprechen könnten und sollten, sondern als zwei Seiten eines höheren Ganzen in diesem ihre lebendige Einheit fanden. Dieß ist allerdings vollständig, ich möchte sagen buchstäblich, meine überzeugung. Ebenso wenig gebenke ich dem von Ihnen

aufgestellten Sate entgegen zu treten, daß, "was wissenschaftlich wahr ist, den wahren kirchlichen Interessen nicht wirklich zuwisderlausen, was aber diese verletzt, auch nicht wirklich zuwisderlausen, was aber diese verletzt, auch nicht wissenschaftlich wahr seyn könne." Indeß kommt es bei solchen Allgemeinsätzen immer darauf an, wie sie im Einzelnen bestimmt und angewensdet werden, und zu einer solchen Aussührung der weder meine Kritik Ihres Werkes noch Ihre Entgegnung die gehörige Stelle dar. Und auch in diesem Antwortschreiben, das schon Raum genug einnimmt, will ich mich nicht darauf einlassen; vielmehr gedenke ich, diesen Gegenstand in einer eigenen Abhandlung zu bestühren, welche das Verhältniß der theologischen Facultät, also natürlich auch der Wissenschaft, zur Kirche behandeln und bei schicklicher Veranlassung gedruckt werden soll.

Bei einer Berhandlung über so große Fragen könnte es kleinmeifterisch scheinen, wenn ich noch einmal über ben Titel Ihres Werkes mit Ihnen rechten wollte. Auch bente ich, wir find im Grunde hieruber einverftanden. Ich will jest gern glauben, bag bas Motiv, einen großeren Leferfreis zu geminnen, nicht bei Ihnen mitwirkte, als Sie Ihre Rritik ber evangelischen Geschichte "Leben Jesu" nannten. Gie bagegen raumen nun S. 59 Ihres Sendschreibens indirect felbst ein, bag bieser Titel unpassend war; benn daß Sie ihn nicht aufgeben mochten und auch bem veranderten Plane glaubten anpassen zu konnen, find feine objectiven Rechtfertigungsgrunde. Doch bas wollen wir babinten lassen. Ich berühre bie Sache nur noch, um etwas anberes Wichtigeres baran anzuknupfen. Ich betrachte es als et= was Ausgemachtes, daß ein eigentliches Leben Jesu, eine jusam= menhangende Gesammtbarftellung von bem, was nun Jesus ei= gentlich war, that und bewirkte, in Ihrem Werke nicht enthalten Ebenso unzweiselhaft scheint mir, baß Sie auf Ihrem gegenwartigen, etwas mehr hiftorischen und positiven Standpuncte fich mit bem, was Sie in ber erften Auflage als Gerippe bes Lebens Jesu aufgestellt haben, nicht mehr befriedigen konnen. Auf beibes ftugt fich mein Bunich, ben gewiß auch Andere theis

len: moge es Ihnen gefallen, in einer folgenden Auflage, bie, wie ich hore, bevorfteht, nicht bloß eine sogenannte bogmatische Bieberherstellung bes fritisch Bernichteten, die boch in ihrer bisberigen Gestalt auch ben bem Systeme nach Befreundeten nicht genugen wollte, ju geben, fondern ben Berfuch ju machen, aus ben Elementen, die Ihnen nach bem fritischen Bersetungsprocesse übrig bleiben, eine wirklich geschichtliche Conftruction bes Lebens Befu ober boch ein anschauliches Gefammtbild feiner Perfonlich: teit und seines Wirkens zu geben. Dieß mare eine Probe, bie Sie, wie mich bunkt, fich felbft und ber miffenschaftlichen Belt schuldig find. Es wurde fich hierbei wohl am bestimmtesten bie Frage beantworten, ob von Ihrem Standpuncte aus die welthis ftorische Erscheinung und Wirkung bes Christenthums in ber That zu erklaren ist und ob wir auf diesem Bege eine Personlichkeit Befu erhalten, in ber wirklich bie Faben fo machtiger Umgeftaltungen auf eine bem Gefete ber Caufalitat entsprechenbe Beise aufammenlaufen. Ein folder Berfuch, ber, nicht in ber Regas tion beharrend, gefetmäßig auf bas fritische Auseinanderlegen bas geschichtliche Zusammenfassen folgen ließe und zum mahrhaft Positiven fortginge, murbe gewiß sowohl Ihr eigenes Bewußtfenn über ben innern Busammenhang und bie Saltbarkeit Ihres Standpunctes bedeutend scharfen, als auch für die Gegner und für bas urtheilsfähige Publikum von großem Interesse seyn.

über die Wirkungen und den Erfolg Ihres Werkes sprechen Sie sich auf eine Weise aus, die jeden Unbefangenen erfreuen wird. Sie sagen S. 132. des Sendschreibens, es sey Ihnen nicht bekannt, daß Ihr Buch dei Nichttheologen, die sich nicht vorher schon auf einem ähnlichen oder noch gefährlicheren Standpuncte besanden, wirkliche Eroberungen gemacht habe; der Laie, der noch innerhalb des kirchlichen Glaubens, sey es in altorthoporer oder pietistischer oder einer andern Korm stehe, sey doch wohl nicht widerstandloß gegen die zerstörende Kritik, sondern in Ermangelung wissenschaftlicher Rustung habe er an der gedieges nen Unmittelbarkeit seines Glaubens einen Kels, an dem er die

Waffen ber Kritik zerschlagen konne; bie vom 3weifel angesteckten Laien aber sepen entweder robe Menschen, welche in Ihrem Bus de Beschönigung ihrer Irreligiösität, Sinnlichkeit und Gemeinbeit fuchten, und fur ben bieraus erwachfenden Schaben tonne man Sie nicht verantwortlich machen, weil ein Anlag bazu in Ihrem Werke nicht vorliege, und wer gemein fenn wolle, überall einen Vormand finden konne, ober es seven besser gesinnte Leute, von benen aber manche ohnebieg icon auf bem Stands puncte Boltaires ober bes Fragmentiften gestanden, und biefen habe Ihre Behandlungsweise, fatt etwas an ihnen zu verberben. vielmehr eine wurdigere Ansicht gebaten, andere bagegen waren vom 3weifel nur leicht berührt gewesen, und in Beziehung auf biefe habe man boch auch im Boraus ichon bie Birtung ber ficher zu erwartenben popularen Gegenschriften in Rechnung bringen können und vorausseten burfen, bag fie baburch zu neugestarktem Glauben gurudgeführt werben fonnten. Dieg ift Alles richtig und gut, aber Gines scheint mir boch nicht gehörig in Unschlag . gebracht, namlich dieß: Die wesentlichfte Wirkung bes Chriften= thums beruht offenbar'auf bem Gesammteinbrucke ber Perfonlich= feit Chrifti, auf bem Lebensbilbe bes Erlofers, bas uns aus ben Evangelien leuchtend, ergreifend, fieggewaltig entgegentritt. Dies fes geiftige Chriftusbild, von bem Reander fo fcon fagt, bag es, nicht von gestern und beute, boch stets mit ber Menschheit fich verjunge und mit neuer himmelanstrebender Jugenberaft bie als ternde Belt burchbringe, foll vermittelft bes Glaubens auch in jebes einzelne Gemuth eingepflanzt werden und barin eine Geftalt gewinnen. Ift aber biefes Bild in einem weniger ftarten und felbstständigen Gemuthe erst zerftort, so ift ihm bamit etwas Grofes genommen, was fich fo leicht nicht wieber erfegen läßt, am wenigsten burch Beweisführungen in Gegenschriften und bergleiden. Ich fürchte aber, bag bieg trog Ihrer Bermahrung bei vielen Schwächeren, bie Ihr Bert gelefen haben, ber Fall gewesen senn wirb. 3ch wenigstens will offen gestehen, bag bie Lesung Ihrer Schrift bei mir eine Unruhe gurudließ, von ber ich

längere Zeit nicht frei werben konnte, und wenn dieß bei einem mit den Gegenständen bekannten Theologen der Fall war, so mußten und mussen die Wirkungen bei undewassneten Laien noch ganz andere seyn. Es ist leicht gesagt, man wolle "das geschichts lich Vernichtete dogmatisch wiederherstellen," aber wenn es schon fraglich ist, ob auf dem wissenschaftlichen Boden dieses gewagte Spiel gelingt, so möchte es noch viel schwerer seyn, das in den Gemüthern Vernichtete für's Leben wiederherzustellen.

Erlauben Sie mir vielleicht, hochgeehrter Berr Doctor, Ihnen noch etwas Weiteres über ben Erfolg Ihres Buches zu fagen ? Es geschieht nicht, um Gie etwas Unangenehmes lefen gu laffen, wozu ich nicht ben geringften Grund habe, fonbern nur, weil ich glaube, bag wir Menschen einander die Bahrheit schuldig find und außer der Liebe eine hobere Gabe uns nicht mittheilen konnen, ja daß felbst bie Liebe ben bochften Werth nur bann hat, wenn fie mit ber Wahrheit Eins ift. Den wissen= schaftlichen Erfolg Ihres Bertes betreffend, haben Sie gewiß nicht Urfache zu klagen; abgesehen von ber Gelebritat, bie es Ihnen verschafft hat, die aber freilich bei einem so großen und beiligen Gegenstande am wenigsten in Betracht kommen follte, haben Sie baburch eine Anregung gegeben, bie Bebeutenbes schon an's Licht geforbert hat und Mehreres noch zur Kolge haben wird, und wenn auch bas Werk, wie ich benn biese Überzeugung nicht aufzugeben vermag, obwohl vielleicht ber benkwurdige, zufammenfaffende Abschluß einer gurudgelegten Periode, boch fei= ner Natur nach nicht ber positive Unknupfungspunct einer neuen Entwidelung fenn kann, fo wird es boch negativ und theilmeise auch positiv bas Seinige im Gange ber Wissenschaft abseten; bieß ift aber bas bescheibene Theit, womit jeder wissenschaftliche Mann zufrieden senn muß. Wenden wir uns indeg vom litterårifchen Gebiete gum focialen und kirchlichen, fo werben Gie mir nicht verargen, wenn ich die Wirkung geringer anschlage. In ber Gesellschaft ift allerbings burch Ihr Werk bie Aufmerksamkeit und das Gespräch auf diese Gegenstände bingelenkt worden, als

lein, wie bieß Interesse im Ganzen boch nicht tief ging, so wird es auch balb im Strubel biefer Beit, bie, gefräßiger als ber alte Kronos, ihre Kinder verschlingt, bald wieder verschwinden; und menn es verschwunden ift, was werben wir bavon haben ? Wirb ann etwas baraus hervorgegangen fenn? Ich glaube faum. --Gigene Parteien in ber Gesellschaft haben sich meines Wiffens burch Ihre Tendenz nicht gebildet, und auf einen großen Theil berer, bie Ihnen Beifall geben, find Sie ja felbst nicht gesonnen. einen besonderen Werth zu legen. Rirchlich aber hat man an bas Wert und feinen Berfaffer bis jest noch feine neue Geftals tung sich anknüpfen sehen, und boch mußte sich, wenn Ihre Richtung in naberer ober fernerer Butunft flegte, gerabe in firch= licher Beziehung Ungeheures baraus entwickeln, eine Umgeftals tung in Lebre. Bekenntnig und Cultus, ja im gesammten Rirs chenzustande, wie wir fie bisher noch nicht erlebt haben. weiß nicht, ob Ihnen bei Berausgabe Ihres Bertes ber Gebante einer solchen baburch zu bewirkenden Total = Reformation irgends wie vor ber Seele ftand. Sollte es ber Kall gewosen senn, fo hat ber bisherige Erfolg ber Erwartung nicht entsprochen, und ber Stand ber Dinge verheißt bieß auch nicht fur bie Bufunft. Denken Sie nur jum Bergleich an bie paar Blatter luther'icher Thefen: wie biefe nicht bloß Aufsehen erregten und Gegenschrifs ten veranlagten, sondern unmittelbar gundeten und ein Feuer ans fachten, bas in wenigen Jahren Europa burchleuchtete! bings mar auch jene Beit eine andere. Der weitverbreitete relis gibse Indifferentismus, ber Utilismus, Mercantilismus und alle bie materiellen und politischen Ismen unserer Zeit laffen eine großartige, umfaffende, burchgreifende religiofe und firchliche Ginwirfung nicht zu; aber bieß ift es boch gewiß nicht allein; zum Theil liegt ber Grund gewiß auch in bem tieferen und ernsteren Sinne vieler Zeitgenoffen, die, mogen fie nun mehr ober wenis ger orthodor fenn, vermoge ihrer bem Positiven und Geschichtlis den entschiebener zugewendeten Dentweise bei ben Resultaten Ihrer Rritit und Mothit fich nicht befriedigen tonnen. Der hims

mel ber bloßen Kritik ist von ber Art, daß es immer nur sehr Wenige darin aushalten, und Viele, die einmal durch besonderes Gelüste hineinkommen, sich bald wieder herausfragen. Die Zeit ist in der That frommer und christlicher geworden; daraus erklart sich zum guten Theile sowohl die Bedeutung Ihres Buches, Es die Gegenwirkung, die es gefunden.

Freilich konnte man auch die Meinung hegen, Ihre Tenbeng mochte burchbringen und es murbe boch in ber Rirche Alles beim Alten bleiben; an eine fo burchgreifende Umgestaltung fen nicht zu benten. Gin befreundeter Geiftlicher hat mir einen Auffat mitgetheilt, in bem biefer Gebante burchgeführt ift. Man konnte etwa so sagen: die straußische Unsicht nimmt bem Christenthume nichts Wefentliches, es wird Alles nur gleichsam eine Octave bos ber aus ber Geschichte in ben Begriff gesett, es wird bie Ibee im Kactum erkannt und auf dieser Ibee kann die Rirche fortan ebenfo gut mit Bewußtsenn ruben, wie fie bisher barauf gerubt bat, ohne fich beffen recht bewußt ju fenn; es ift nicht eine Umanderung ber Kirche, sondern nur ein Rlarwerben berfelben über ihr eigenes Befen, ein tieferes Sichfelbstbegreifen, mas burch biefe Lehre bewirkt wird; in ber Erscheinung aber, in ber außeren Gestaltung, Bebeutung und Birkungefabigkeit wird ber Rirde baburch nichts entzogen. Go konnte man in bester Meinung fprechen, aber man taufchte fich, und ich fann ber Schlugabhandlung Ihres Werkes zufolge nicht glauben, bag Gie felbft biefe Unficht theilen. Die in's große Publitum gebrachte Rebe vom Erkennen ber Ibee im Factum ift zwar pikant und blendend. aber nichtsbestoweniger unrichtig und oberflächlich. Richt in bem Kactum wird bier bie Idee erkannt, fondern ohne bas Kactum, vermoge eines burchgreifenben Scheidungsproceffes von bem Race tum, bas nur als Mythus betrachtet wirb, abgeloft; im Factum hat von jeher alle Theologie, die nicht gerade bloß an der Schale nagte, die Theologie eines Drigenes und Augustin, der besseren Scholaftifer wie ber Reformatoren, jumal aber aller geiftvolleren neueren Theologen, die Idee zu erkennen geftrebt; aber im Bis

berftreite mit bem Factum die Ibee zu constituiren, bas Factum als gestaltlose Masse ber Ibee zur beliebigen Bilbung zu untermerfen, ist von jeher in ber Kirche und Theologie für etwas Ungenügendes, für einseitigen Ibealismus gehalten worben, und felbst von Seiten speculativer Theologen hat fich ftarke Einrebe gegen bas mythisirenbe Berfahren, weil es weber bem Factum noch ber Ibee bas geborige Recht wiberfahren laffe, erhoben: ber veremigte Daub, von bem Grundsate ausgebend, bag bie Ibee ihre Wahrheit in ber Wirklichkeit habe und bag wir ber Idee nicht vorschreiben burfen, welche Birklichkeit fie haben folle, fpricht fich hierüber febr bestimmt und charakteristisch so aus: bie (mythifirende) Speculation urtheilt, bas auf Geschichte Bezugs liche in der Schrift fen ber Ibee nicht abaquat, geschweige bamit ibentisch, ihr Berfahren aber murbe nicht etwa nur bas Leben Befu, fondern vielmehr bie gange Geschichte bes Chriftenthums und alle Personen, die barin figuriren, in einen Mythus vermanbeln; biefer Speculation fteht naturlich ihr Urtheil gegen bas Biblifch = Geschichtliche frei, aber ebenso frei fteht gegen fie felbft bie Frage, ob fie eine Birklichkeit wiffe, welche ber Ibee in boberem Grade adaquat, als die, auf welche die Bibel binweift - und wenn - welche biese Wirklichkeit fen? Bis biese Rrage beantwortet, ift bas mythologisirende Berfahren nicht ein fich burch bie Ibee Determinirenlassen, sondern ein Berfuch, fie gu beterminiren; es ist parteiisch für sich, gegen bie Ibee. aber parteifch schon gegen bie Ibee, sete ich bingu, so muß es noch viel parteiischer seyn gegen bas Factum, in welchem bie Ibee ihre Birflichkeit hat.

Das Christenthum ist allerdings Ibee im Factum, ja es ist bieß, wie schon bis zum Uberflusse gesagt worden, sein eigensthümlichster Charakterzug, daß in ihm Ibeen zu Thatsachen verswirklicht und alle Thatsachen von Ideen durchleuchtet sind, daß es eine große Gottesthat inmitten der Geschichte ist, die natürzlich als solche voll idealen Gehaltes und höherer Beziehungen seyn muß. Aber nicht die Idee allein thut es, denn die bloße Idee.

ben Gebanken bes Beils hatte bis zu einem gemissen Grabe auch Plato, sondern daß die Ibee Thatsache und ber Gebanke bes Beils ein personlicher Erlofer geworben ift, bas ift bie eigentliche Rraft nicht ber abstracten, sonbern ber wirklichen Ibee. allein hat bas Chriftenthum fo weltgeschichtlich wie welterobernd gemacht, und barauf allein beruht auch bie Rirche. Nehmet bas Rundament der Geschichte hinweg, so wird die Rirche noch einige Beit vegetiren, wie ein ber Burgel beraubter Baum, aber bie eigenthumliche Lebensnahrung wird ihr entzogen fenn und bald wird fie babinschwinden. Die abstracte Idee hat noch nie eine große Religionsgemeinschaft gestiftet, und wenn gestiftet, nicht bauerhaft zusammengehalten, und auch heute vermag fie bieß nicht. Geben wir aber auch ber geschichtlosen Ibee biefe Macht, find es benn nun wirklich driftliche Ibeen, die uns als ber eis gentliche Kern bes Mythenkreises und als geistiges Substrat ber Rirche bargeboten werben? Ift es ein felbftbewußt = perfonlicher, ein schöpferisch = waltender Gott, ben biefe Speculation lehrt, und find ibr nicht, wie auch Daub in ber obigen Stelle fragt, Gott und die Ibee Ein und baffelbe? Ift es die personliche Bollendung bes Menschenlebens, welche ihr zufolge und in Chrifto anschaulich gemacht wird? Ift es bie perfonliche Fortbauer, welche die Auferstehung und die himmelfahrt Chrifti fymbolifis ren? Ift es bie Erlofung und Berfohnung, bie Rechtfertigung und Wiedergeburt im Sinne des driftlichen Glaubens, mas uns hier als ewige Bahrheit aufgezeigt wird? Man mußte boch wohl gang bie Augen verfchließen, wenn man bieß glauben wollte. Nicht erweitert ober geläutert werben bie driftlichen Begriffe, fonbern vollig umgestaltet und auf ein anderes Gebiet verpflanzt. Es find nicht mehr Glaubensfage, fondern speculative Begriffe; die Religion ift zur Philosophie geworden. Dber follte wirklich ihrem innersten Wefen nach unfere driftliche und evangelische Rirche auf solche speculative Gate gegrundet fenn? Auf ben Glauben an bas Unendliche, beffen Wefen es ift, endlich ju fenn? Auf den Glauben an die Selbsterlosung und Sündlosigkeit der gefammten Menschheit - eine Gunblofigfeit, bie boch nur bas Resultat aller fich unter einander erganzenden Gundhaftigkeiten fenn konnte - ? Auf ben Glauben an die Unverwuftlichkeit uns feres Geschlechtes und an bie Wiebergeburt als Negation ber Regation, Die daburch zur mahren Position wird? Babrlich bieff ift bie Bafis unferer Rirche nicht, und eine Gemeinschaft, bie von biefen Lehren ausginge, murbe fich von ihr nicht allein ber Erkenntnifform und außeren Darftellung, sonbern bem Princip und Geifte, ber gesammten Richtung nach wesentlich unterscheis Aber bann vollents bie außere Gestaltung ber Rirche! Der gesammte Bestand ber Lehre und bes Cultus, Taufe und Abendmahl, ber Cyclus ber hohen Feste, die Liturgie und firchliche Poefie - wie mochte bieg Alles, wollten wir uns nicht polllig vom Geschichtlich : Uberlieferten losreißen, mit folder Lehre ausammenbestehen? Nur unter Boraussetzung eines stets unverfohnten inneren Zwiespaltes und einer fortbauernben Gelbstau-Mein, ich glaube es ebenso offen schung und Anbequemung. fagen ju muffen, als ich es ohne eine Spur von Perfonlichkeit ober Bitterkeit fagen kannt entweder bie neue Lebre leitet eine machtige, ben wirklichen Beftand ber driftlichen Gemeinschaft gerftorenbe Umgeftaltung ein; ober fie wird von bem noch bin= langlich fraftigen und in ber Wiffenschaft frei fich bemahrenben Geifte ber driftlichen Rirche und ihres Glaubens übermunden und welches von beiben ich fur meine Derfon als bas gu Ermar= tende betrachte, geht mohl aus bem Bieberigen genugsam bervor.

Gesetzt aber selbst, ein Mann, ber in höheren Gebieten bes wissenschaftlichen Lebens einheimisch ist, könnte sich in religiöser Beziehung mit bem begnügen, was ihm in bem Kreise bloßer Ibeen und einer danach gestalteten christlichen Mythologie gebozten wird — wie steht es benn nun mit dem Bolke? Dieses kann die feinen, sublimen Unterschiede durchaus nicht machen, die hier vorausgesetzt werden. Mythus ist ihm natürlich nichts Anderes, als Fabel, also bas Christenthum ein Mahrchen, und da ohne

Land Commence Co.

positive Religion unter bem Bolte gar feine Religion ift, fo wurde in ber That bas Durchbringen ber mythischen Lehre, bie, wenn fie erst bie Mehrzahl ber Theologen ergriffen hatte, nothwenbig auch unter bas Bolf tommen mußte, zerftorenb fur bas religiofe und sittliche Leben im Bolte überhaupt werben. Im Gebiete ber Ibeen fich zu behaupten, find immer nur wenige eigenthumlich organifirte, hochgebilbete Menfchen im Stande; mit Recht fagt icon ber, welcher boch Philosophen auf ben Thronen verlangte: ouloσοφον το πλήθος αδύνατον είναι - ift bieß aber erfahrungsmäßig richtig und bei ber auf das Außerliche gerichteten Lebensbestimmung ber Mehrheit unter ben Menschen fur alle Zeiten nothwenbig, fo murbe bie Maffe, auch unter ben vorzugsweise cultivirten Rationen, immer bem Unglauben preisgegeben fenn. Es entfieht aber bieraus an benjenigen, ber die Grundlagen des bisherigen Glaubens und hiermit ber offentlichen Gesittung antastet, bie große und ernfte Forberung, entweber an bie Stelle beffen, mas er ju ger: ftoren beginnt, etwas wirklich Befferes, etwas Salt = und Frucht: bareres zu fegen, ober, fofern er bagu unvermogend ift, wie bieß bier ber Kall fenn wird, sich noch einmal zu bebenten und, ehe er weiter geht, noch einmal in sich felbst zurudzugeben; und zwar ift diese Forberung an ihn um so bringender, wenn feine ganze Denkweise boch zulett nur auf eine Boraussehung binauslauft, welche, mild gefagt, von benfelben Schwierigkelten umgeben ift, wie bie, welche er bekampft. Für eine, wenn auch noch so schimmernde und consequent burchgeführte Hypothese werben bie drifflichen Bolfer bie Grundlagen ihrer ebelften Bils bung nicht hingeben, und wenn auch viele einzelne Individuen, wie fie febe Beit aufzuweisen hat, bieß ohne Bedenken thun follten, so wird boch ber Genius ber Menscheit machen und bie red: ten Berkzeuge zur Bertheibigung jener Rleinobien ichon finden.

Dhne prophezeien zu wollen, kann man boch aus bem grofen Entwicklungsgange ber Theologie schließen, baß bie Unschauungsweise, welche Sie, hochgeehrter herr, vertreten, in ihrem ganzen Umfange und in ihrer charakteristischen Bestimmtbeit, also die von ber begel'schen Speculation ausgehende Ans wendung des Mythicismus auf alle Theile ber evangelischen Geschichte keineswegs jum Siege gelangen, sonbern nur etwa ein Moment in ber Bilbung ber neueren Theologie abgeben wird. 3d bente mir vielmehr bas, mas fich in nachster Butunft neu gestalten burfte, in folgenden Grundzugen. Der altere Supranaturalismus bielt fich auf eine zu außerliche Beise an bas biblis fche Bort und die geschichtliche Thatsache in ihrer reinen Positivitat, ohne aus bem Gegebenen auf genügende Beise bie Rulle ewiger, an und fur fich mahrer Ibeen gu. entwickeln, er mar einseitig regliftischer Positivismus; im Gegensage bagegen, um fich ber Berrschaft bes Positiven als solchen zu entledigen und bie Rechte ber freien Subjectivitat geltend zu machen, abstrabirte ber Rationalismus von bem geschichtlich Gegebenen, Objectiven, ging gang in's Subjective und mard in verschiedenen Gestalten einseitig kritisch, negativ und idealistisch. Beibe batten jugleich, wie wir oben ichon bemerkt, ben gemeinsamen Fehler, bas Chriftenthum auf eine zu ausschließliche Weise als Lehre zu faffen, und bilbeten auf biefe Art bie beiben fich befampfenben Glieber eines driftlichen ober theologischen Doctringrismus. Gegenwärtig nun ftrebt bie Theologie, bas Chriftenthum wieder mehr nach feiner urfprunglis den Bestimmung als Geift und Leben erfaffend, im Ganzen und Großen, obgleich auch wieder in mannichfaltiger Geftalt, nach ber rechten Synthese bes Reglismus und Sbeglismus, bes Dbjectiven und Subjectiven. Che biefes richtige Berhaltniß ber Geschichte und ber Ibee festgestellt ift, gelangen wir in ber Theologie taum zu temporarer Befriedigung, geschweige benn zu burchgreifenben, firchlich genügenben Resultaten; bag aber burch bie mythische Lehre bieses Berhaltniß richtig conftituirt sen, kann ich nimmermehr glauben; bagu fteht biefelbe viel zu fehr auf ber fubjectiv = ibealistischen Seite, leibet viel zu fehr am Mangel eines mahrhaft hiftorischen und positiven Charafters und gibt zu wenig fefte, religios : befruchtende und firchlich : mogliche Resultate. Gis 180 Senbicht. an Strauf ub. b. Perfonlicht. u. Bunder Che.

ne Lebre, bie nicht einen großeren Reichthum religiofen Geiftes und Lebens entfaltet, die nicht im Stande ift, ber Rirche bebere Guter zu bieten, tann nicht berufen feyn, ben großen Beifteramiefpalt unferer Beit zu lofen. Die zerworfene, ringende, eis nerfeits bem Sturge in's Materielle brobend preisgegebene, andes rerfeits nach bem Bochften ftrebenbe und neue Manifeftationen bes Gottlichen erfehnende Beit bedarf etwas Seftes, einfach Großes, teligios Tiefergreifenbes, fittlich Dachtiges, etwas, wie es Luther ber feinigen gab. Diefes wird, wenn es Gottes Wille und ber rechte Augenblid gekommen ift, auch nicht fehlen, und bann wetben wir uns ober es werben fich bie, welche nach uns kommen. um biefen Mittelpunct fammeln, und auch Sie, mein bochgeehrter Berr Doctor, merben - bieß verburgt Ihr Bahrheitefinn fich alsbann, wenn ein folder Moment in Ihr Leben fallen folls te, ber einleuchtenderen Bahrheit nicht entziehen und, wie ich hoffe, ein fraftiges Bertzeug berfelben fenn. Sollte aber bief auch nur ein ichoner Traum fenn, fo laffen Gie uns unterbeffen, Beber in feiner Beife, treu und gewiffenhaft nach Bahrheit fors fchen, aber laffen Sie uns babei auch nicht vergeffen, bag bie Babr beit, um bie es fich auf unferm Gebiete handelt, gwar allerbings ein flares und einbringendes Denten forbert, aber boch nicht bloß auf ber Richtigkeit bes Dentens beruht, fondern als eine Lebensmahrheit mit allen hoheren geiftigen Sinnen erfaßt fenn will und entweber als etwas Beiliges, bas beißt, mit einem bafur offenen Sinn erkannt wird ober gar nicht erkannt zu werben vermag.

Und so hatte ich, indem ich Ihnen mit den besten Bunfchen bie hand biete, nichts mehr hinzuzufügen, als ben Ausbrud ausgezeichneter hochachtung, womit ich verharre

Guer Wohlgeboren

Heibelberg, . b. 22. Nov. 1837.

> ergebenfter Dr. C. Ullmann.

## IV.

Kanonisch und A

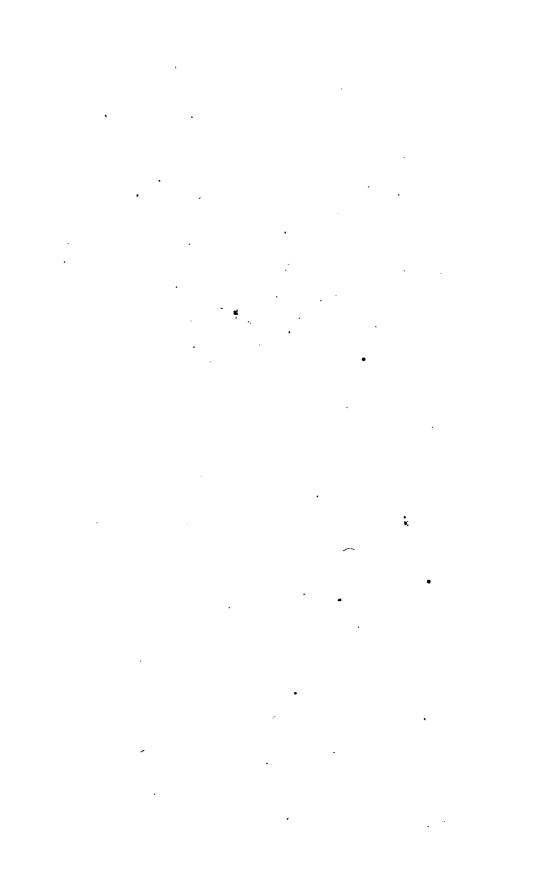

Bur Charakteristik des Kanonischen und Apokryphischen in Beziehung auf die evangelische Geschichte.

### I. MIIgemeenes.

Apokryphisch werden bekanntlich gewisse Schriften bes jubischen und driftlichen Alterthums genannt, welche von bem Rreise ber heiligen Urkunden bes alten und neuen Bundes ausgeschloffen blieben, weil fie ihren Unspruch, in benfelben aufgenommen gu werden, nicht gehörig legitimiren konnten. Diese Schriften bie= ten eine eigenthumliche Erscheinung bar, welche Stoff zu ben mannichfaltigften Betrachtungen gibt. Wir fassen hier zunächst nur einen Theil ber apornphischen Litteratur und auch biefen bloß von einer Seite in's Auge: es ift uns namlich nicht barum zu thun, über bie einzelnen apokrophischen Bucher, beren Ur= fprung, 3med und gegenfeitiges Berhaltnig Untersuchungen an-Buftellen - eine Arbeit, bie in ben geschickteften Banben liegt fondern wir wollen vielmehr bas Apokrophische in feinem eigen= thumlichen Befen, in feinem fpecifischen Unterschiede vom Kanonischen und zwar in ausschließlicher Beziehung auf bie evangeli= fche Geschichte vollständiger, als es bisher geschehen ift, charatterifiren, um hierburch anschaulich zu machen, wie von Grund aus verschieden bas Bild bes apokrophischen Chriftus und feiner Umgebungen von dem Bilbe ift, bas uns bie kanonischen Evan1

gelien geben, und wie wenig berjenige, ber dieß gehörig bebenkt, sich berechtigt finden kann, beide zu parallelisiren oder irgendwie gleichzustellen. Diesem 3wecke gemäß beschränkt sich unsere Bestrachtung auf das neutestamentlich Apokryphische, auf die Evanzgelienlitteratur dieses Kreises, und selbst auf diese nur theilweise, nur ihrem Hauptinhalt und Geiste nach; indeß wird es doch anzgemessen seyn, ein Wort über den vorliegenden Gegenstand im Allgemeinen vorauszuschicken.

Der Wortbedeutung nach find apofrophische Schriften folche, die irgendwie ben Charafter bes Geheimen an fich tragen, bas heißt, bie entweber Bebeimniffe enthalten ober von benen, bie fich ihrer bedienen, geneim gehalten werben. Golche Schrif: ten gebrauchten bie baretischen Parteien ber altesten Rirche als Quellen ihrer angeblich tieferen Erkenntniß; sie pflanzten bies felben, wie es bie Lage abgesonberter, bebrudter Gemeinschaf: ten mit fich brachte, in geheimer überlieferung fort, und fetten fie als ihre besondere Glaubensnorm bemjenigen entgegen, mas in ber größern ober apostolisch = katholischen Rirchengemeinschaft ats Inbegriff ber urchriftlichen Schriftbenkmale und als Regel bes driftlichen Bekenntniffes galt. Go bilbete fich ber Gegenfat bes Apokrophifchen und Ranonischen und aus biefem Gegensate find eigentlich erft bie verschiedenen Bestimmungen abzuleiten, bie im Begriffe bes Apokrophischen liegen. Apofryphische Bus cher in biefem abgeleiteten und gemeinhin geltenben Sinne find biejenigen, benen bie eigenthumlichen Borzuge ber kanonischen nicht zukommen: ba man nun aber unter kanonifchen Schriften folde verftand, welche ficherer überlieferung gemäß von Aposteln ober zuverläffigen Apostelschulern herrührten und in ihrer Gefammtheit, weil bie Berfaffer als Organe bes beiligen Geiftes und als Sprecher gottlicher Bahrheit anerkannt wurden, einen normgebenden Typus fur driftliches Glauben und Leben bilbeten, fo begriff man bem Gegenfage zufolge unter apofrophischen Schriften biejenigen, welche, weil von Aposteln ober bewährten

Apostelschülern nicht abstammend, fondern ihren Ramen burch frommen ober boswilligen Trug untergeschoben, und einen vom apostolischen verschiedenen oder bemselben mohl gar entgegengefet= ten Geift fundgebend, in ber Rirche nicht als normirend, sonbern als unzulaffig, ja nach Befinden als wiberchriftlich und schablich betrachtet murben. Die Meremale bes Apoernphischen, obwohl fie nicht immer vereint, fondern meift nur einzeln und bezies hungeweise hervortreten, find also: Mangel bes apostolischen Ur= fprungs und bes barauf fich grunbenben boberen Charafters, Unfahigkeit zu firchlicher Unerkennung zu gelangen, offenbare Unadtheit bei fichtlichem Beftreben fur acht ju gelten, baretifche Bermerflichkeit vermoge ber Ginmischung falfcher widerchriftlicher Elemente \*). Sieraus ergibt fich, bag bas Apotryphische feine Bebeutung nur hat in ber Beziehung auf bas Kanonische; es ift bas, was fanonisch seyn mochte, aber es nicht seyn fann, weil es bem Grundbewußtsenn und Gemeinglauben ber apostolischen Rirche entweder im Gangen oder in wesentlichen Einzelnheiten widerftreis tet; es ift ber Auswuchs, die Schmarogerpflanze bes Ranonischen. Darum aber begleitet es auch bas Ranonische, wie ein Schatten ben Rorper, in allen feinen Gestaltungen und Entwickelungen: es gibt apofrophische Evangelien, Apostelgeschichten, Briefe und Apokalypfen. Die apokryphischen Evangelien, bas nabere Dbject unserer gegenwartigen Betrachtung, find boppelter Art: es find entweder folche, die fich irgendwie genauer an ein kanonisches Evangelium anschließen, mit diefem verwandt und von ihm nur burch besondere Bearbeitung verschieben find, wie bieg beim Evangelium ber Bebraer und bem bes Marcion ber Kall iff: ober es find folche evangelische Darftellungen, die eine Art Gelbstftanbigkeit besiten, die gewisse Bestandtheile ber driftlichen Uberlies ferung auf eine freie, eigenthumliche Beife ausbilden und gang neue Beftanotheile, wie folche auch beschaffen sehn mogen, zur

<sup>\*)</sup> Bergl, Gieseler: was heißt apakraphisch? — in den Stud. u. Krit. 1829. 1. S. 141. ff.

driftlichen Urgeschichte bingubringen. Die lettere Gattung allein ift es, bie uns bier beschäftigt. Daß biese felbstständig producirten Evangelien nicht etwa Sagen im befferen Sinne bes Wortes, fondern geschmacklose, abentheuerliche Erdichtungen und Fabeln enthalten, unterliegt fur ben, ber auch nur ein einziges von ihnen gelesen, feinem 3meifel. Diese Fabeln aber bilben wieber brei Gruppen \*), die wir auch ihrer inneren Beschaffenheit und ihrer Busammenstellung nach zu ehrenvoll bezeichnen wurden, wenn wir fie Sagenfreise nennen wollten, bie wir vielmehr richtiger als Rabel = Conglomerate charakterifiren werben, fobald wir ihr haltungs = und jufammenhangelofes Wefen ftrenger in's Muge gefaßt Als Haupttenbeng ber erften biefer Gruppen tritt uns entgegen: Berberrlichung ber Umgebung Chrifti, namentlich ber beiligen Familie und insbesondere feiner Mutter; als Saupttenbeng ber zweiten: Berberrlichung Chrifti felbst, vornehmlich in feiner Kindheit und Jugend und beren abnormen Erscheinungen und wunderbaren Wirkungen; als Saupttendenz der britten: Berherrlichung bes leibenden, fterbenden und auferstehenden, noch mehr aber bes in ber Unterwelt siegreich sich offenbarenben Chriftus. In die erste Klasse gehoren die Historia Josephi fabri lignarii, das Protevangelium Jacobi minoris, das Evangelium de nativitate Mariae, die Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris, in bie zweite Klasse theilweise auch bas zu= lest genannte, besonders aber das Evangelium infantiae Jesu und bas Evangelium Thomae Israelitae, in die dritte Klasse bie Epistola und Acta Pilati, hauptsächlich aber bas Evangelium Nicodemi \*\*).

Diese apokryphischen Erzählungen aus bem Leben Jesu und

<sup>\*)</sup> Siebe Sase Leben Jesu g. 10 u. die dort gegebene Litteratur.

<sup>\*\*)</sup> Ich eitire sammtliche apokrophische Evangelien nach ber trefflichen, mit so reicher und profunder Gelehrsamkeit ausgestatteten Ausgabe von Thilo: Codex apocryphus novi Testamenti. T. I. Lips. 1832, wobei auch für jedes Evangelium die Prolegomena p. I — CLX zu berücksichtigen sind.

ber ihn umgebenden Personen tragen nun zwar auch ben Namen Evangelien, aber gang mit bemfelben Rechte, mit welchem man bie Leierkaften Orgeln nennt. Denn wie sich biese musikalischen Trivialitaten ber Strafe zur einfachen Große und Macht bes firchlichen Inftrumentes verhalten, fo verhalten fich bie gemachten Anekboten = Sammlungen ber Apokryphen zu ben aus ebenfo tiefem ale lebensfrischem Geifte herausgewachsenen Gebilben un= ferer firchlichen Evangelien \*). Es kann kaum irgend etwas bienlicher fenn, um die letteren in ihrer Burbe b. h. in ihrer relis giofen Rraft und gulle, in ihrer fittlichen Sobeit und achtunggebietenden Einfalt barzustellen, als eine Bergleichung mit ben Gen es, bag eine folche Bergleichung uns auch, Apokrophen. wie dieß die Natur ber Sache mit fich bringt, einzelne Puncte bes Busammenhangs und ber Bermanbtschaft mahrnehmen läßt, fo tritt uns bagegen bie Berschiedenheit boch als bei weitem überwiegend, ja als burchgreifend entgegen. Diefer Unterschied zeigt fich schon in ber geschichtlichen Stellung, welche beibe Schriftenfreise einnehmen, und zwar in ben verschiebenften Beziehungen. Berucfichtigen wir ben Ursprung, fo find bie apokrophischen Evangelien, ba nicht eines von ihnen über bas zweite Sahrhunbert binaufreicht, erweislich junger, also auch von ben Begebenbeiten, bie fie ergablen wollen, bebeutend weiter entfernt, als bie kanonischen, welche, wie man auch über ihren Ursprung urtheile, ber Urzeit bes Chriftenthums entschieben naber fteben und schon infofern die Prafumtion großerer Zuverlaffigkeit für fich haben; die letteren werden aber auch mit großer Übereinstims mung bes driftlichen Alterthums folden Berfaffern jugeschrieben, beren Namen in ber Rirche bekannt und anerkannt maren, ein

<sup>&</sup>quot;) "Anerkannt ift, daß sich der apokryphische Sagenkreis zum kanonischen nicht anders verhält, als zur Bahne das Marionettenspiel. Weder das griechtsiche Portal, an welches die gothische Kathebrale zu Toledo angebaut ist, noch ein auf das Parthenon zu Athen gesetzen Kirchthurm können einen grelleren architektonischen Kontrast geben, als dieser apokryphische Andau im Berhältnisse zu dem kanonischen Grundbau." Tholud Glaubwärdige der evangel. Gesch. S. 407.

Borgug, welcher ben Apokrophen in bem Grabe abgeht, bag fie fich entweder gang namenlos prafentiren ober mit offenbar erbiche teten Namen ju ichmuden genothigt find. hiermit bangt jufammen, bag in Betreff ber offentlichen Geltung bie apolityphischen Evangelien mit ben kanonischen fich gar nicht meffen konnen; biese beherrschen burch ihren Geift und ihr Unseben bie Rirche von beren erften Unfangen an, mabrent jene, von ben Bertretern ber Rirche verschmabt, nur von kleinen, meift obscuren Parteien, burch welche fie auch ihr Dasenn erhalten, gepflegt werben. ben wir endlich auf Wirkung und Erfolg, fo findet ebenfalls faum eine Bergleichung fatt, benn von ben kanonischen Evangelien ift Großes, Gewaltiges und bochft Bohlthatiges ausgegangen, burch die apofrophischen aber ift nur Geringes, Außerliches, in fich Nichtiges und Vorübergebendes bewirkt worben. berjenigen fruhesten Entwickelung ber Rirche, bie wir als bie achte und beffere anerkennen muffen, in ben apostolischen Batern, ben Apologeten und erften Rirchenvatern ift unverkennbar ein Geift wahrzunehmen, ber mit bem Sinne und ber Urt ber Apokryphen im entschiedensten Widerspruche fieht, mabrend er fich gang auf bie kanonischen Evangelien grundet und beren Inhalt und Tenbeng als Basis voraussett; aber auch die gesammte nachfolgenbe Beiftesgestaltung ber Rirche bis auf biefen Zag ift in ihren vielfeis tigsten Erscheinungen zulett mefentlich aus ber Burgel ber tanos nischen Evangelien abzuleiten, aus ben apokrophischen bagegen, wenn wir einige, obwohl auch nur untergeordnete, Runstmotive \*) und die baran fich anknupfenden gelehrten Forschungen ausnehmen, ift fo gut wie nichts entsprungen. Jene haben fich erwiesen

<sup>&</sup>quot;) hierher, gehören 3. B. die Erzählungen von der Wahl des Gatten der Maria durch das an einem Stade sichtbar werdende Omen (von Raphael in seinem berühmten Sposalizio, wiewohl mit künftlerischer Modisication, benutz), von der wunderbaren Speisung der Maria durch einen sich von selbst heradneigenden Palmbaum, von dem Jusammenstürzen der Ivole bei Annäherung des Christindes, und Anderes, wovon ein gründlicher Kenner der Kunstgeschicher noch genauere Rechenschaft wird geben können.

als ein Inbegtiff von Geiftes = und Lebenskeimen zu einet unermeglichen, immer frifc auffproffenben Saat, biefe als taubet, unfruchtbarer Saamen, als leere, vom Bufall umbergetriebene Spreu; jene find eben barum auch nicht bloß Gegenstande einet tiefeinbringenben wiffenschaftlichen Behandlung, sonbern zugleich unerschöpfliche Quellen bes religiofen Lebens und Zundgruben für ben practischen Bebrauch geworben, biefe aber, nachbem bie befchrankten Richtungen, von benen fie ausgegangen, babinges fcmunben maren, haben fich nur als Merkwurdigkeit im Kreise ber Gelehrten behaupten tonnen. Alles bieß ift aber nicht etwas bloß Bufalliges, burch Autorität und baraus folgende Gewohnbeit Bewirktes, fonbern es ergab fich mit Rothwendigkeit aus bem Befen beider Schriftfreife, wie eine weitere Bergleichung unwibersprechlich zeigen fann. Gie geben namlich in Betreff bes : Inhaltes und ber form fo vollständig auseinander, baß fie im Bangen gerabezu unvereinbar finb.

# II. Beftimmtere Charakteriffik Des Ppo-

1. Inhalt und Begenstand der apolrophischen Darstellung. Schauplat der Sandlung.

Rudfichtlich bes Inhaltes herrschet ein specifischer Unterschieb schon in bem, was wir den Standpunct und Geist der Schriften nennen können. Mag eine Uhnlichkeit an einzelnen Stellen vorzkommen; dieß hat kein Gewicht, wo die Auffassung und Richztung im Ganzen so total abweichend, ja entgegengesetzt ist. Die kanonischen Evangelien haben unverkennbar durch und durch den Standpunct lebendiger Frommigkeit und behalten die hochsten ethischen Iwede stets im Auge; sie wollen Erleuchtung, Besserung und heiligung bewirken, und gehen babei überall, den tief-

ften Ernst an ben Zag legend, auf bas Innerste ber Gesimnung: bie Apotrophen bagegen, indem fie jene 3wede gang jur Seite liegen laffen, find nur barauf gestellt, Effect zu machen und Bermunderung zu erregen; fie bangen an ber Schaale und wenben fich mit erfinderischem, aber spielendem und oft lappischem Bige ausschließlich an die finnliche Ginbildungefraft. Da werden, wie ber Verfolg anschaulich machen wirb, Wunder auf Bunder gehäuft und kein Ausbruck will binreichen; um bas baburch bervorgerufene Erstaunen zu bezeichnen. Go wird, um bier nur ein Beispiel anzusuhren, Die Ochopfungs : und Beltvermundes rung bei ber Geburt Jesu in folgenden Bugen geschildert: "Als Sofeph aus der Sohle (mo Maria eben gebaren follte) beraustrat, fab er ben himmel und ben Pol ftille fteben, Die Luft in Staunen und die Bogel in ber Mitte ihres Fluges anhalten. . fab auf die Erbe, und fab ein Boot und die Arbeiter barin liegen und ihre Sande im Boote. Und bie Effenden agen nicht, und bie ihre Sand erhoben, faßten nichts, und die etwas jum Munde bringen wollten, brachten nichts zum Munde, fondern aller Ungeficht mar nach oben gerichtet. Und fiebe! Schaafe maren gerffreut und gingen nicht weiter, sondern ftanden; und ber Birte erhob feine Sand, fie mit bem Stabe ju ichlagen, aber feine Sand blieb erhoben fteben. Und Joseph sah nach einem Flusse und fab Bode ihre Mauler auf bas Baffer herabbeugen, aber fie tranken nicht, benn Alles mar in biefem Augenblick in seinem Laufe angehalten \*)." Un folden Stellen find bie Apolrophen überaus reich, mahrend kaum ein einziges tiefeinbringendes Wort ber Lehre, Ermahnung ober Erhebung vernommen wirb. Damit bangt aber auch ein Beiteres gusammen. Der tieferen Richtung und bem sinnigen Ernste ber kanonischen Bucher entspricht es volltommen, baß fie bas Gottliche und überfinnliche auf murbige Beife, bas beißt, geiftig und innerlich behandeln, ebenfo

<sup>\*)</sup> Protevangel. Jacobi min. c. 18. p. 243. edit. Thilon.

aber auf der andern Seite dem Berfinnlichungstriebe ber Apofrnphen, bag fie auch bas Sochfte außerlich und handgreiflich faffen, und Alles gleichsam aus bem Geifte in's Fleisch übersegen: wenn 3. B. ber Chriftus ber kanonischen Evangelien burch feine Lehre und gesammte Einwirkung bas Beibenthum fturzt ober boch ben Grund zu beffen Sturze legt und einen Dienft Gottes im Geift und in ber Wahrheit vorbereitet, so laffen die Apokrnyben die Gogenbilber unmittelbar burch eine von bem Kinde Jesus ausgehende Bauberwirfung in ben Staub finten \*). Bollen aber Die Apokrophen einmal auf bas Innere, auf die Lehre und Uhnliches eingehen, so geschieht es auch wieder auf eine verkehrte Beise, namlich nicht religios belebend und sittlich begeiftigenb, fondern in trodenen bogmatischen Spruchen, Die offenbar einer spateren, firchlich theils entwickelteren, theils auch corrumpirten Beit angehören: in biefer Beife wird bie Lehre von der Trinis tat \*\*) und Erbfunde \*\*\*) ermahnt, und felbft ber Beiligendienft, wenigstens in Betreff ber Berehrung Josephs \*\*\*\*), bringend empfohlen. Es mangelt jedoch ben Apokrophen nicht bloß ein burchgreifender und lebenbiger religibser, sondern auch ein mahr= baft sittlicher Geift; bieß zeigt fich nicht allein negativ in bem. was mangelt, sonbern oft in ber auffallenbsten Weise auch pofitio in bem, mas gefagt wird: fo verheißt ber Berfaffer ber Gefchichte Sofephs benen, die in Bukunft biefes fein Machwerk abschreiben wurden, daß Gott ihr Schuldbuch vernichten und fie am Tage bes Gerichtes nicht strafen werbe +), und Sesus felbst wirkt, wie wir unten feben werden, bei feinen Bundern fehr häufig in einem burchaus ungottlichen und felbst lieblosen Sinne. Weil nun bie

<sup>\*)</sup> Evangel. Infant. cap. 10. p. 75. Hist. de nativ. Mariae et de infant. Serv. c. 23. p. 399.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Josephi. c. 14. p. 27.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 16. p. 29. c. 28. p. 53 u. 55. Ev. Nicod. c. 22. p. 725.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 26. p. 49. 51.

<sup>†)</sup> Hist. Jos. c. 26. p. 49.

Tenbeng ber tanonischen Schriften wesentlich auf ben Rern ber Religion und zwar auf bas religible Leben in feiner Gesammtheit geht, so ift auch ihr Standpunct ein universeller, sie halten uns geachtet ber individuellen Farbung, welche ein jebes Evangelium naturgemäß hat, boch zugleich die Einheit bes apostolischen Geiffes und Glaubens feft; baburch aber fteben fie boch über ben Apofrophen, benn biefe haben immer etwas Particulares und Absonderliches, fie verfolgen haretische ober fonflige 3mede & B. bie Korberung bes Marien = und Josephsbienstes, und haben barum wenigstens in einzelnen Beftanbtheilen immer eine falfche boamatische ober kirchliche Buthat und Karbung, fie find von al lerlei munderlichen Borftellungen burchflochten und verkehren bogmatischen Boraussehungen zu Gefallen bie naturlichsten Berbalt: niffe. Denn fo muß man es boch bezeichnen, wenn g. B. Jesus bei bem fterbenden Sofeph, bem er die Sand auf die Bruft legt. bie Geele fuhlt, wie fie eben jum Schlunde herauswill, und aleich barauf ben Tob und bas ganze Sollenheer feuerstrablenb von Mittag ber ankommen fieht, um bie Geele in Empfang gu nehmen\*); ober wenn bagegen Sofeph ben ihm anvertrauten Rnaben ober Jungling Jesus, ber bamals die meffianische Laufbahn noch nicht einmal begonnen hatte, anbetend feinen Berrn und Erlofer, ja feinen Gott nennt \*\*).

Den Gegenstand ber Darstellung betreffend, ist zuerst zu bemerken, daß die kanonischen Evangelien Lehre und Geschichte innig und untrennbar verbunden geben: die Lehre ruht burchaus auf einem geschichtlichen Grunde, und die Geschichte hat überall eine religiose Bedeutung, ist lebendige Trägerin höherer Ideen. Dieses Berhältniß fällt bei den Apokrophen so gut wie ganz weg, weil es nach beiden Seiten hin an den erforderlichen Elementen dazu sehlt; wahrhaft gesunde lehrhaste Bestandtheile enthalten sie sast dar nicht, die Geschichte, die sie geben, ist eine leere und

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 19. p. 39. u. c. 21. p. 41.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 17. p. 33. u. a. St.

nichtige, und so kann es naturlich auch nicht zu einer organischen Durchbringung bes Dibactischen und hiftorischen kommen, sonbern wir erhalten fatt eines einheitlichen und bebeutungereichen Lebensbilbes, wie es die Kanonifer barbieten, eine Reibe aufferlich zusammengefügter Geschichten, vereinzelte Unefboten, welche. bes achten Kernes und Mittelpunctes entbehrend, ohne eine ergreifende religios = fittliche Gefammtanschauung ju liefern, nur ber Neugierde und bem finnlichsten Bunderglauben frohnen. Die kanonische Evangelien = Litteratur hat überhaupt etwas Dragnis iches, bie Natur eines lebenbigen und aus einer bestimmten Beit hervorgegangenen Gebilbes, bie apokryphische bagegen etwas Berfplittertes und Bufammenhanglofes, ohne Beziehung auf ein gros fes und achtes Bedurfnig ber Beit und ber Menschheit, ja ohne lebendige Beziehung ber einzelnen Theile auf einander. wie von den kanonischen Evangelien jedes fur fich ein offenbar planmäßiges und gegliebertes Bange ausmacht, fo bilben fie auch wieder zusammen eine Totalitat, inbem fie, in schoner Mannich: faltigkeit die innere Einheit bes driftlichen Beiftes barftellenb. bie wesentlichen Auffaffungsformen bes Chriftenthums im apostos lischen Beitalter gleich einem Cyclus von Bilbern erschöpfen: bie jubische und heibnische, bie nationell = geschichtliche und bie ibeell = menschliche. Dieß ift aber ein Borgug, an welchen bei ben Apokryphen nicht von ferne gebacht werben barf, ba fie, aus Unefboten jusammengesett, nur Einzelftude bilben und, in verschiebener Beit entstanden, verschiedene 3mede verfolgend, nach allen Richtungen auseinander geben, ohne durch eine Grundibee ober gemeinsamen Beift jusammen gehalten ju werben. ftarkften jedoch leuchtet die Berschiedenheit in die Augen, wenn mir auf die Behandlung bes Gegenstandes beider Schriftfreise im Einzelnen eingehen, und zeigen, mas fie als wesentlich hervorheben und in welches Licht fie bieß fegen. hier aber haben wir sowohl den Schauplat ber Handlung zu berücksichtigen, als ganz besonders die Personen und deren Thun und Wesen.

Der Schauplat bes Wirkens Jesu und ber Apostel ift in ben kanonischen Evangelien im Ganzen mit großer Babrheit und, ohne bag man eine Abfichtlichkeit wahrnimmt, mit lebenbiget Der fritische Musleger ftogt freilich Anschaulichkeit geschildert. bie und ba auch auf Mangel und Unerklarlichkeiten, aber, seben wir, wie billig, von folchen untergeordneten Gingelnheiten ab, fo zeigt fich und unverkennbat ein ficherer hiftorifcher Grund und Boben, bas ausgeprägte Bild einer bestimmten Beit, Localitat und Nationalität und zwar oft bis in bie kleinsten und feinsten Ein solcher Geschichtsgrund aber fehlt ben Apokryphen ganglich, fie ichweben in ber Luft, fie ermangeln burchgebenber Lebensbeziehungen, ja fie mischen bier auch oft Falfches und Ungeboriges ein \*). Man braucht nur im Evangelium ber Rindheit Sefu zu lefen, wie es auf ber Reise ber heiligen Familie in Agyp: ten von Ort ju Ort, von Stadt ju Stadt geht, ohne bag irgend: wo ein lebenbiger Charafterzug bes Localen gegeben murbe, um ju feben, wie ber Berfaffer aller Unschauung des Landes und feiner Sitten ermangelte. Nicht anders aber ift es auch in Begiebung auf Ortlichkeit, Berhaltniffe und Denkweise, wenn bie Handlung in Judaa ober anderwarts fpielt; nirgends ein anfprechender, überraschender Bug ber Bahrheit und bes Lebens! Benn die kanonischen Evangelien naturlich gehaltene Personen auf einem Schauplate auftreten laffen, beffen Beichnung und Karbung harmonisch zu ben Personen stimmt, so stellen bagegen bie Apokrophen grell und schreiend gemalte Figuren in verrenkter Gestalt auf einem Grunde bar, ber entweder blag und farblos ift, ober ein Colorit hat, bas nicht zu ben Figuren paßt. Schlimmfte freilich find immer bie Personen selbst, ihre Beich: nung, Stellung, Farbung und Gruppirung; und bieß ift ber Punct, ben wir als ben wichtigsten besonders ausführlich ju betrachten baben.

<sup>\*) 3.</sup> B. Ev. Nicod. c. 1. p. 509. ff.

#### 2. Rreis. ber beiligen Perfonen.

Berücksichtigen wir nämlich den Areis der heiligen Personen, so bildet einen höchst charakteristischen Unterschied zwischen beiden Gebieten schon die Stellung, welche Christus in demselben einz nimmt. In unsern kirchlichen Evangelien ist Jesus so durchaus Mittelpunct und Hauptperson, daß alle Übrigen gegen ihn zurückztreten, nur um seinetwillen da sind und nur durch ihn eine Bez deutung haben; in den Apokryphen hingegen werden auch andere Personen Gegenstand besonderer Schilberung und gewinnen das durch eine Art selbstständiger Bedeutung, daß sehr aussührlich von ihnen gehandelt und viele Kleinlichkeiten und Arivialitäten von ihnen erzählt werden, und zwar mit einer Wichtigkeit, die außer allem Berhältniß zum Inhalte steht. Solche Personen sind vor allen Joseph und Maria. Sehen wir, in welcher Weise sie sie ges schilbert werden!

#### a. Joseph.

Dem Joseph ist bekanntlich eine eigene apokryphische Darsstellung gewidmet, in welcher Jesus selbst inmitten seiner Jünger auf dem Olderge die Geschichte seines Pslegevaters erzählt\*). Hier wird uns das Bild des Gerechten oder seines Vaters nach dem Fleische, wie ihn Iesus nennt\*\*), in folgenden Jügen vorzgesührt: Joseph, mit Wissenschaft und Kenntnissen wohl ausgezührt; war Priester im Tempel des Herrn; außerdem aber trieb er das Jimmerhandwerk und lebte, selbst in Ügypten, vom seiner Hührung nie bedürstig war \*\*\*). Er zeichnete sich aber nicht bloß durch geistige, sondern auch durch körperliche Worzüge in hohem Grade aus, er litt nie an Körperschwäche, sein Gesicht nahm nicht ab, er verlor keinen Jahn, hatte nie Jahnschmerz, ward

<sup>\*)</sup> Historia Josephi, fabri lignarii, arabice. Pag. 1 - 61. bei Thilo. Bergleiche bas Procem. p. 5.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 2. p. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 9. p. 19.

nie irre im Geift, behielt immer eine gerad aufgerichtete Stellung, unversehrte von jedem Schnierz freie Glieber, frifche Luft und Rraft zur Arbeit; fein Leben erftrecte fich bis auf 112 Sahre; erst ganz gegen Ende seines Lebens nimmt die Frische und Tuchtigkeit feines Beiftes und Korpers, fo wie bie Freude an feinem Sandwerk ab. \*) Ein Engel verkundiget ihm den bevorstehenden Tob; ba befällt ihn große Furcht und Berwirrung \*\*); er bittet Gott um Bulfe und Erleichterung: Gott moge nicht aulaffen, baß furchtbar aussehende Damonen ihm in ben Weg traten, baß Die Pfortner bes Parabiefes feiner Seele ben Eingang wehrten, bag Lowen ihn anfielen, daß feine Seele in die Aluten bes feurigen Meeres - burch welches die Seele hindurchgeben muß \*\*\*) eingetaucht murbe, bevor er bie Berrlichkeit Gottes gefchaut \*\*\*\*). In der Angst des Todes verfluchet Joseph fich felbit, fein Leben, feinen Geburtetag und bie Bruft, die ihn gefaugt, er hauft alle Unklagen auf fich : außer ber Erbfunde alle Urten wirklicher Gunde, Unwahrheit, Beuchelei, Schmahung, Raub und vieles Undere +). In biefem Sammer ruft er auch Sefum "ben Nagarener" an, als feinen Beiland und Befreier, als feinen Berrn und Gott, er bittet ihn um Berzeihung, baß er fich einft, wiewohl unwissend, burch Argwohn an bem Geheimniffe feiner munberbaren Erzeugung verfundigt, und ichließt bann : "D mein herr und Gott, gurne mir nicht und verbamme mich nicht wegen jener Stunde; ich bin bein Knecht und ber Sohn beiner Magb; bu aber bift mein herr, mein Gott und Beiland, ber Sohn Gottes in Bahrbeit ++)." Der flebentlichen Bitte Josephs, ihn nicht zu verlaffen, genügend, legt Jesus seine Band auf bie Bruft bes Sterbenben und bemerkt, bag bie Seele ichon aus ber Mundoffnung entflie-

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 10. p. 19. c. 15. p. 29. c. 29. p. 55.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 12. p. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 26. p. 51.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 13. p. 25.

<sup>†)</sup> Hist. Jos. c. 16. p. 29 u. 31.

<sup>++)</sup> Hist. Jos. c. 17. p. 35.

hen will \*); von Mittag fieht Jesus b ihren feuersprühenben Schaaren beran scheinen auch auf sein Gebet die Ergen empfangen bie Seele Josephs, wich Umhullung und bewahren fie vor den i Damonen ber Finfterniß \*\*\*). Beim B Nazareth und Galilaa zusammen und 1 Jesus fpricht ein Gebet, bas er verfe ria geboren worden; sobald er Umen ge ber himmlischen Beerschaaren; zweien leuchtendes Gewand auszubreiten und felbe zu hullen \*\*\*\*). Dann fegnet er besaeruch soll von ihm ausgeben, kein Blied ihm gerbrechen, fein Saar auf be ben, sonbern er foll gang und unversebi jahrigen Mahle +). Spater tommen ber Stadt, um Joseph in Grabgemand ihm aber bas leinene Gewand (sind fo fest und unablosbar ift es mit fei fie finden nicht einmal einen Bipfel, m ten ++). - Die Apostel, benen Jesu bern fich nur, bag Joseph, ber Gerec ter genannt, und beffen Seft nach Sef feiern follte, nicht wie Benoch und Eli unfterblich gemacht worben fen. Dari baß burch Abam alle Menschen, bie Ausnahme fterblich geworben und bag noch und Elias, die jest noch ihre Ri

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 19. p. 39.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 21. p. 39. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 22. 23. p. 41 - 45.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 25. p. 47.

<sup>+)</sup> Hist. Jos. c. 26. p. 47.

<sup>++)</sup> Hist. Jos. c. 27. p. 51.

Dinge treffen werbe; bann wurden burch ben Untidrift noch vier Rorper getobtet werben: Benoch, Elias, Schila und Tabis tha \*). - Außerbem wird noch gegen Enbe bes Buches auf's bringenoffe die Begehung bes Josephstages, so wie bas Abschreis ben und die Verbreitung biefer Josephs-Geschichte empfohlen \*\*): wer am Sage Josephs Wohlthaten erzeige, Gaben und Gebete parbringe, bem folle es breißig = fechzig = hundertfaltig vergolten werben; wer die Geschichte seines Lebens abschreibe, ben will Chriftus bem besondern Schute Gottes zur volligen Absolution empfehlen; Arme, die fonft nichts leiften konnen, follen wenigftens einen neugeborenen Sohn "Joseph" nennen und ihn baburch vor Armuth und ploglichem Tobe fcugen; endlich, wie Chriftus im Evangelium fpricht: gehet hin und lehret alle Bolfer, fo fagt er hier: "verkundet ihnen ben Tod meines Batere Sofeph und begehet seinen Zag mit jahrlicher Feier; wer aber etwas von biefer Rebe hinmeg ober etwas bazu thut, ber sundiget \*\*\*)". — Bei diefer Darftellung wollen wir nicht weiter hervorheben, daß ber Person Josephs eine unverhaltnigmäßige Bedeutung gegeben wird, auch nicht, bag bie naturlichen Berhaltniffe ganglich verkehrt find besonders in der Stellung Josephs gegen Jesus, und baß innere Widerspruche barin liegen, indem Joseph der Gottbegnadigte und Gerechte bei ber Nahe bes Tobes so vollig jusam= menknickt und fo furchtbare Unklagen gegen fich zu erheben Urfache findet; aber zweierlei burfen wir nicht unbemerkt laffen, baß namlich hier jener Berberrlichungsbrang, aus beffen Wirkung man neuerlich, wiewohl ohne zureichenben Grund, einen guten Theil bes Sohen und Außerordentlichen in ber evangelischen Geschichte abgeleitet hat, wirklich auf eine unverkennbare und zwar auf eine fehr berbe Weise hervortritt, und bag vermoge einer finnlichen und fleischlichen Anwendung biefes Triebes bas, mas ursprung-

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 30. 31. 32. p. 57 — 61.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 26. p. 49. c. 30. p. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 30. p. 57.

lich bem religissen Gebiet angehört, in ein ganz anderes hinüberz gespielt wird, denn daß Jemand kein Jahnweh hat, gesunde Augen und Glieder behålt und ein hohes Alter erreicht, hängt nicht einmal unmittelbar mit seiner eigenen sittlichen und religiösen Personlichkeit, geschweige denn mit höheren und allgemeinen rezligiösen Interessen zusammen. Diese Berirrungen zeigen sich nun gleicher Weise, ja zum Theil in verstärktem Maaße, weil das Inzteresse hier der Hauptperson des Evangeliums näher rückt, bei der Geschichte der Maria,

#### b. Maria.

Bon ben Sauptmomenten im Leben ber Maria tommt Manches icon gelegentlich in folchen Apokryphen vor, bie junachft anbern 3meden gewibmet find, wir haben aber bavon auch befonbere nur bierauf bezügliche Darftellungen. Bon ber erstern Art ist die Geschichte Josephs, die mehrere die Maria betreffende Buge enthalt, auch etwa bas Protevangelium bes Jacobus, welches fich nicht ausschließlich aber boch vorzugeweise mit Maria be= schäftigt; von ber zweiten Urt bas Evangelium von ber Geburt ber Maria und ber Kindheit bes Erlofers. Gemiffe ftebend ge= wordene Buge find allen biefen Darftellungen gemeinsam, jedoch in ber einen kurzer, in ber anbern vollständiger ausgeführt; aus ferbem aber hat auch jede einzelne manche eigenthumliche Buge, wie dieß namentlich bei jenen Erzählungen ber Fall ift, die fich mit Ausschließlichkeit auf die Person ber Maria besonders begies Es mare mohl eine übel angewendete Muhe, aus biefen verschiedenen Darftellungen burch fritische Bergleichung und Musgleichung ein zusammenhangendes Bange bilben zu wollen, ba es sich hier nicht um Geschichte, sondern um Fabel handelt und in ber Gestaltung bieser Fabel eine große Willfur nicht zu verkennen ift: wir begnugen und alfo, die betreffenden Schriften ber Reibe nach burchzugeben, einzelne Bergleichungen anzustellen und bas Charafteriftische, mas jebe gibt, hervorzuheben.

In ber Geschichte Josephs ergahlt Jesus felbst von feiner Mutter Folgendes \*): Im britten Jahre murbe fie in ben Tempel gebracht, und blieb daselbst 9 Sahre; ba fie 12 Jahre alt mar \*\*), follte fie in Folge einer Berathschlagung ber Priefter, bamit ihr nicht im Tempel begegne, mas Frauen zu begegnen pflegt, und Gott gurne, einem gerechten und frommen Manne übergeben werben. Es wurden 12 Greise vom Stamme Juda berufen und bas Loos unter ihnen geworfen; baffelbe traf den Joseph, der nun die Maria zu sich nahm. Bei Joseph fand Maria Kinder aus früherer Che, namentlich ben Jacobus, ben fie erzog, und von dem fie auch ben Namen Mutter bes Jacobus erhielt \*\*\*). Im 14ten Jahre ber Maria bewirkte Chriftus mit Genehmigung bes Baters und Beistimmung bes heiligen Geistes seine Menschwerdung burch Maria: "und ich ward, fagt er \*\*\*\*), von ihr geboren auf eine geheimniß: volle Beife, die ben Berftand aller Creaturen übertrifft." Geburt, um beren willen Joseph mit ber Maria nach Bethlehem jog, erfolgte an biesem prophetischen Orte in einer Sohle gunachft bei bem Grabmale ber Rahel +). Der Satan berichtete bie Sache bem Berobes, wodurch Verfolgung und bie Flucht nach Agyp= ten veranlagt murbe. "Und Joseph stand auf, spricht Jesus ++), und nahm meine Mutter und ich ruhte an ihrer Bruft, und Salome begleitete uns auf ber Reise nach Agypten." Dieses und Underes vom Aufenthalte in Agypten +++), wo die Familie ben Beitraum eines Sahres zubrachte, erzählt Sesus in folcher Beise, als ob er von baber eine volle bewußte Erinnerung hatte.

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 3. p. 11.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Hist. nativ. Mariae c. 8. p. 357. geschah es im 14ten Jahre, als bem Zeitpuncte, über welchen hinaus eine Frau im Tempel nicht verbleiben burfe.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 4. p. 13.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hist, Jos. c. 5. p. 13. 15.

<sup>†)</sup> Hist. Jos. c. 7. p. 17.

<sup>††)</sup> Hist. Jos. c. 8. p. 17.

<sup>†††)</sup> Hist. Jos. c. 27. p. 51.

Beit vollständiger ift die Geschichte bem Protevangelium Jacobi minoris\*), noch mehr wunderbare Beimischung. Joachim und Anna, die ihre Kinderlosigke berselben willen Schmach leiben, auf mui Engel angekundigt \*\*). Uls Maria feche I ihre Mutter fie auf ben Boben, um zu ver könne; ba machte fie gehend fieben Schritte in die Urme der Mutter \*\*\*). Im britten reinen Jungfrauen begleitet, in ben Temp bem hoben Priefter mit ben lobpreisenden "Maria! ber herr hat beinen Namen erl schlechtern, und in ben letten Tagen wird C ben Schat seiner Erlofung für bie Sohne 2 fie ber bobe Priefter auf die britte Stufe b fandte feine Gnabe auf fie, und fie bupfte und bas ganze Haus Ifrael liebte fie \*\*\*\*). eine Taube erzogen im Tempel bes Berrn von ber Sand eines Engels; zwolf Sahre einer Offenbarung, die dem hoben Priefter liten als Berlobte zur Bewahrung übergebe herr aber burch ein gottliches Beichen ermah wer des Bolkes (in der Geschichte Josephs Greisen einfach bas Loos geworfen) sollter und an meffen Stab bas Beichen erschiene, bekommen. Es geschah, und aus bem St ten, flog eine Taube und fette fich auf ! ihm Maria trot feiner Beigerung überg

<sup>\*)</sup> Bei Thilo &. 63 — 158.

<sup>\*\*)</sup> Protev. Jacobi c. 4. p. 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Protev. Jac. c. 6. p. 193.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Protev. Jac. c\_7. p. 201.

<sup>†)</sup> Protev. Jac. c. 8 u. 9. p. 205-207.

einst ausging, Baffer zu ichopfen, vernahm fie eine Stimme: "Sen gegrußt du Begnabigte, ber herr ift mit bir, du Gefegnete unter ben Frauen!". Sie fab rechts und links um fich, woher bie Stimme komme; ba fie aber wieber im Sause mar, trat ber Engel des herrn zu ihr und verfundete ihr, bag ber Sohn Got= tes von ihr geboren werden follte\*). Sofeph, als er einige Beit barauf von feinem Geschafte gurudtam, erschrat auf's heftigste und erhob bittere Klagen gegen die Maria um ihrer und um fein felbst willen. Maria vertheibigt ihre Reinheit. Die Sache kommt durch einen Bufall zu den Ohren des hohen Priefters, ber beide vor fich ladt und mit Vorwurfen überhauft. Maria ihre Reinheit und Joseph seine Unschuld betheuernd, bestehen beibe eine Art Gottesurtheil, eine Bafferprobe durch Trinken bes Baffers ber Überweifung \*\*), und zwar mit gutem Erfolge, so baß beibe vom Priefter frei gesprochen werden. Spater folgt bie Reise nach Bethlehem gur Schatzung; unterwegs nimmt Joseph wahr, daß die Maria bald traurig ift, bald lacht; hieruber befragt, antwortet fie: "weil ich zwei Bolker vor meinen Augen febe, bas eine weinend und feufzend, bas andere hupfend und las chend \*\*\*)." Als die Beit bes Gebarens naht, bringt Joseph die Maria in eine Soble und geht aus eine Bebamme zu fuchen \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Protev. Jac. c. 11. p. 215-217.

<sup>\*\*)</sup> Protev. Jac. c. 13—17. p. 223—235. Das Probewasser, welches beide trinken, wird ΰδως της έλέγξεως, aqua redargutionis, Wasser ber überführung, genannt. Derselbe Borgang wird auch Hist. nativ. Mar. c. 12. p. 371. erzählt. Dort wird von dem Wasser, welches aqua potationis domini heißt, p. 372 gesagt: wenn ein Wensch dasselbe mit bösem Sewissen trinke und gehe siebenmal um ven Altar, so gebe Gott ein Zeichen in sein Angesicht, bei Joseph und Waria aber sen, als sie getrunken, kein Zeichen der Schuld erschienen. Waria habe sich noch, wird ferner berichtet, seierlichst auf Gott berufen, wodurch alle Anwesenden so bestriedigt worden, daß sie die Angeklagte Gott preisend und lobsingend nach Huster. Histor. nativ. Mar. p. 373.

<sup>\*\*\*)</sup> Protev. Jac. c. 17. p. 239. Cbenso Hist. nativ. Mar. c. 13. p. 375.

<sup>\*\*\*\*)</sup> hier folgt nun die Stelle, welche bas Erftaunen schildert, in dem 30-

Er sindet eine Frau, die mit ihm geht. ankommen, ist dieselbe von einer leuch ploglich war die Wolke auch in der Hol mächtiges Licht, so daß kein Auge es mählich schwand das Licht, und nun wu der Brust seiner Mutter Maria. Da i überzeugt, daß Maria als Jungfrau gebeurt geblieben sep. Sie erzählt dieß i lome; diese aber will nicht glauben ol Sie tritt in die Höhle, um sich diese G da wird ihre Hand wie von brennendem auf inständiges Gebet und vermöge eine von einem Engel dazu angewiesen, das K wird sie wieder hergestellt \*\*).

Das Evangelium von ber Geburt t verwandten Inhalt, boch gibt es auch & gen etwas abweichen oder ihm ganz eig hiervon zu bemerken seyn möchte, beste überhaupt die größten und heiligsten Perl ren werden, die vorher unfruchtbar ware auch mit der Maria. Als eine besonder vorher ihrer Mutter Unna durch einen E gleich im Boraus ihr Leben beschreibt -Maria von ihren Eltern in den Tempel die Stusen besselben, wie eine Erwachse

feph bei ber Geburt bes Kindes bie ganze umgel lebte, begriffen findet. Protev. Jac. c. 18. p. 2

<sup>&</sup>quot;) Bon dem wunderbaren Licht in der Soble c. 13. p. 377, daß es Tag und Nacht geleucht Mittagszeit ware, so lange Maria darin war.

<sup>\*\*)</sup> Protev. Jac. c. 19 u. 20. p. 245 — 21

<sup>\*\*\*)</sup> Evangelium de nativitate S. Mariae

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evang. de nativ. Mar. c. 3. p. 32

<sup>†)</sup> Evang. de nativ. Mar. c. 4. p. 324.

und ichon hiermit beutete ber herr ihre funftige Bestimmung an \*). Bahrend ihres Aufenthaltes im Tempel wurde fie taglich von Engeln besucht und genoß ber Anschauung Gottes, moburch fie vor allem übel bewahrt und mit allem Guten erfüllt wurde. Im 14ten Jahre sollte fie nach bem Ausspruche bes Prieftere gleich ihren Gefahrtinnen vermablt werben; bie übrigen gehorchten, Maria aber widerfette fich, weil fie Jungfraulichkeit gelobt habe \*\*). Der Priefter, in Berlegenheit, erbat fich ein gottliches Drakel und ward auf Jesaj. 11, 1. verwiesen. Um nun aber die Jungfrau einem Manne auzuvertrauen, ließ er alle nicht verheirathete Manner aus bem Saufe und ber Familie David berufen: fie follten mit Staben erscheinen, und meffen Stab Bluthe treiben, ober auf welchen fich ber Geift bes herrn in Geftalt einer Taube feten murbe, bem follte bie Jungfrau aur Bemahrung übergeben und verlobt werben. Die Entschei= bung traf Joseph, indem eine Taube vom himmel kam und fich auf seinen Stab fette \*\*\*). Als mahrend bes Aufenthaltes im Saufe Josephs ber Engel ber Verkunbigung gur Maria tritt, erkennt fie ihn fogleich als himmlischen Boten, weil fie mit folden Erscheinungen schon vertraut ift. Der Engel verheißt ihr einen Sohn, ben sie ohne Sunde und ohne Berletung ihrer Jungfraulichkeit empfangen und zur Welt bringen werbe. Maria verlangt zu wiffen, wie dieß moglich fen, und ber Engel erklart ibr, baß es ohne Buthun eines Mannes, bloß burch ben beiligen Geift und bie Rraft bes Bochften geschehen werde \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Evang. de nat. nat. Mar. c. 6. p. 327. Ebenso Hist. de nat. Mar. c. 4. p. 350.

<sup>\*\*)</sup> In der Hist. nativ. Mar. c. 7. p. 355 führt Maria felbst als Borbilster der jungfräulichen Keuscheit den Abel und Elias an. Bei den hebräischen Frauen war Che und Fruchtbarkeit ein Zeichen des göttlichen Wohlgefallens; mit der Maria aber sollte nach Hist. nativ. Mar. c. 8. p. 358. als eine neue Ordanung, Gott zu gesallen, das ehelose Leben eingeführt werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Evang. de nativ. Mar. c. 7 u. 8. p. 328 - 331.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evang. de nativ. Mar. c. 9. p. 332 - 334.

Derfelbe Grundtypus der Darftellung findet fich auch in ei= nem vierten Apokryphum, ber Erzählung von ber Geburt ber Maria und der Kindheit des Heilandes\*), aber hier am vollftanbigften ausgeführt, mit neuen Buthaten, namentlich mit noch reicheren Elementen bes Überschwänglichen vermehrt und befonbers barauf gerichtet, auch die fittliche Perfonlichkeit ber Maria, ihre Frommigkeit, geistige Erhabenheit und wunderbare Rraft in bas allerglanzenofte Licht zu ftellen. Maria ift schon als breijah= riges Rind wie eine Erwachsene; ihr Angesicht glanzt wie der Schnee, so bag man fie kaum ansehen kann; fie beschäftigt fich mit allen weiblichen Arbeiten, aber gleichmäßig mit Gebet, namlich von des Morgens bis zur britten Tagesftunde und bann wieber von der neunten Stunde an, bis der Engel bes herrn ihr erschien, von beffen Sand fie Speise empfing, um taglich in ber Liebe Gottes zu machsen. Reine Jungfrau mar frommer, reiner, tugenbhafter, lieblicher, in ber Beisheit bes gottlichen Gefetes beffer unterrichtet, als fie; fie war fest, immer fich felbft gleich, unbeweglich und ftets machsend im Guten. Gie forgte auch fur ihre Gespielinnen, bag feine auch nur mit einem Borte fehle, ober laut lache, ober fonst Unrecht ibue. Sie nahrte fich nur von der Engelspeise; bie Mahrung aber, die fie von den Prieftern bes Tempels empfing, vertheilte fie unter die Urmen. Sau= fig fah man Engel mit ihr fprechen und ihr bienen. Rranker fie berührte, ging er gesund nach Sause \*\*). Wahl bes Gatten ber Maria kamen 3000 Manner zusammen und legten ihre Stabe beim hohen Priefter nieder; Joseph, ber als Greis gering geachtet murbe, wollte felbft feinen Stab nicht wieder abhohlen; ber hohe Priester Abiathar aber rief ihn mit lau= ter Stimme, und ba er seinen Stab empfing, tam aus bem Gi= pfel beffelben eine Laube, weißer als ber Schnee und von großer

<sup>\*)</sup> Historia de nativitate Mariae et de infantia Salvatoris, bei Zhilo S. 337 — 400.

<sup>\*\*)</sup> Die gange Schilberung Hist. de nativ. Mar. c. 6. p. 352-354.

Schönheit; die flog lange um die Zinne des Tempels und erhob sich dann gen Himmel\*). Soseph bekam die Maria nebst fünf andern Jungfrauen: Rebekka, Sephiphora, Susanna, Abigea und Zahel, denen von den Priestern Arbeit dusgetragen wurder Maria erhielt beim Verloosen die vornehmste Arbeit, Purpur zu nähen für den Vorhang des Tempels, und wurde deshald von den übrigen Jungfrauen Königin genannt: Während sie am dritten Tage hiermit beschäftigt ist, erfolgt burch einen Engel von wunderbarer Schönheit die Verkündigung und dann das Weitere, was in den Hauptzügen ebenso wiedergegeben wird, wie in den bikher charakterisirten Darstellungen, so daß als das Hauptthema dieses Theiles angesehen werden kann, was unser Apokryphum mit den Worten ausspricht: Virgo concepit, virgo peperit, virgo permanet \*\*).

### c. Chriftus felbft.

Schon burch bas Bisherige sind wohl die Momente, welsche die apokryphische Darstellung von der kanonischen unterscheisben, dem Leser anschaulich geworden; in noch höherem Grade aber wird dieß det Fall seyn, wenn wir genauer zusehen, wie sich die Hauptperson des Evangeliums, Christus, in dem aposkryphischen Schriftkreise abspiegelt. Hier muß es Jedem in die Augen springen, daß wir durch die Apokryphen denjenigen Chrissius nicht erhalten, aus welchem die Kirche und alles Große und Herrliche der christlichen Welt hetvorgegangen ist, sondern einen ganz andern, von dem etwas wahrhaft Bedeutendes und Nachshaltiges schlechterdings nicht ausgehen konnte. Dieß soll weiter unten speciell nachgewiesen werden; vorerst jedoch haben wir das Factische der Sache vorzulegen. Es sind, wie oben bereits anz gedeutet, hauptsächtich drei Abschnitte im Leden Sesu, deren sich die apokryphische Aussachigung bemächtigt hat: die Kindheit, das

<sup>\*)</sup> Hist. de nativ. Mar. c. 8. p. 357-362.

<sup>\*\*)</sup> Hist. de nativ. Mar. c. 9-13. p. 365-381.

Leiben und ber hinabgang in die Unterwelt; bas offentliche Leben und Wirken wird kaum berührt. Diese Bahl ift schon infofern merkwurdig, als fie eine entschiedene Borliebe fur das Dunfle und Unbekannte beweist; noch merkwurdiger aber ift in dieser Beziehung bas Verhaltniß ber apokrophischen Evangelien zu ben kanonischen: indem nämlich bie kanonischen von der Rindheit nur Beniges geben und bas zweite wie bas vierte Evangelium biefelbe fogar völlig übergeben, bie fogenannte Bollenfahrt aber nicht mit einem Borte berühren , bagegen bas entschiedenfte Gewicht auf bas öffentliche Wirken und meffianische Leiden Jefu legen, findet bei den Apokrophen ein umgekehrtes Berhaltniß ftatt: bas öffentliche Lehramt tritt gang gurud, bie Rindheit wird mit groß: ter Ausführlichkeit behandelt und mit bem reichsten Schmucke um: geben, und ber Sollenfahrt wird eine besondere Theilnahme gewidmet; auch findet eine entgegengefette Progreffion ftatt, infofern in ber kanonischen Darftellung fich bas Interesse lebendia fleigert von der Kindheit bis zum tragischen Ende und himmli= fchen Siege bes Erlofers, in ber apolrophischen aber alles Bunberbare und Bolltommene fo auf die erften Lebensjahre Sefu aufammengehauft ift, bag alle weitere Entwickelung, alfo auch alle dadurch bedingte Erhöhung der Theilnahme von vorne berein ausgeschlossen ift. Noch ftarter kommen bie Berschiedenbeiten zum Borfchein, wenn wir in's Einzelne geben, und bie apo-Erpphische Darftellung Christi felbst in ben brei Sauptmomenten ber Rindheit, bes Leibens und ber Sollenfahrt betrachten.

#### a. Rindheit und Anabenalter.

über die Geburt und Kindheit Jesu kommt zwar Manches auch in den Evangelien vor, welche den Joseph und die Maria betreffen, aber recht eigentlich und aussuhrlich ist dieser Gegenstand behandelt in dem Evangelium infantiae\*). Dieses Evangelium charakterisitt sich gleich zu Ansang, indem das, noch in

<sup>\*)</sup> Evangelium infantiae Servatoris arabice, bei Thilo G. 63 - 158.

ber Wiege liegende, Jesuskind ju feiner Mutter fpricht: "Ich, ben bu geboren haft, bin Jesus, ber Sohn Gottes, ber Logos, wie bir ber Engel Gabriel verkundiget, und mein Bater hat mich gefandt jum Beile ber Welt \*)." Die Geburt Jesu wird un: gefahr ebenso geschilbert, wie in ben andern Apokryphen; fie finbet gegen Sonnenuntergang in einer Sohle ftatt unter bem Glange von Lichtern, die herrlicher strahlen, als bas Sonnenlicht. Das von Joseph herbeigerufene Weib, nachdem es erfahren, daß Maria die Mutter fen, rebet diefelbe an: "bu bift ben Tochtem Eva's nicht ahnlich;" worauf Maria antwortet: "wie meinem Sohne keiner unter ben Knaben abnlich ift, fo findet auch seine Mutter unter ben Frauen nicht ihresgleichen." Maria läßt bie Alte ihre Sande auf bas Rind legen, wodurch dieselbe gereinigt wird \*\*). Das Kind wird auch in ber Soble beschnitten und bas hebraifche Beib bewahrt fich die pellicula des Kindes (dicunt vero alii ipsam sumsisse praesegmen umbilici) in einem Gefäße alten Narbenols, bieß ift baffelbe Gefag, welches fpater bie Gunberin Maria auf Haupt und Fuße bes Berrn ausgog \*\*\*). Den Magiern, die vermoge einer Prophezeiung Boroafters tamen, gab Maria eine von ben Windeln, in die bas Rind gewickelt mar; fie empfingen biefelbe als koftbares Gefchenk; ju Saufe angekommen, feierten fie ein Seft, gunbeten nach ihrer Beife \*\*\*\*) ein Reuer an, es zu verehren, und warfen die Windel hinein; biefe aber blieb unversehrt, als ob fie bas Feuer nicht berührt batte. Da kußten fie diefelbe, legten fie auf ihr Saupt und ihre Augen und sprachen: "bas ift unzweifelhafte Wahrheit! Mahrlich es ist eine große Sache, baß bas Feuer fie nicht zer-

<sup>\*)</sup> Evang. infant. c. 1. p. 67.

<sup>\*\*)</sup> Evang. inf. c. 3. p. 69.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendas. c. 5. p. 69. 71.

Die Magier, einer Prophezeiung Zoroaftere folgend, werben natürlich als perfische Feueranbeter gedacht. Die ganze Darftellung scheint, wiewohl die Bedeutung verhüllt ist, ben Sieg Christi über den Licht = und Feuerdienst symboslissiren zu sollen.

ftoren konnte." Und fie nahmen die Windel und bewahrten bies felbe mit großer Berehrung in ihrer Schatfammer\*). - Bierauf wird die Reise nach Agopten erzählt und dabei eine folche Masse von seltsamen Bunbern, bag bas Bange nur als eine burch den losesten Faden verknupfte Reihe von Abentheuerlichkeis ten fich barftellt. Buerft kommt bie heilige Familie in eine Stadt, wo das vornehmste Gobenbild des Landes ist; als nun die Wans bernden in einer benachbarten Berberge einkehtten, erhob fich eine besondere Bewegung unter den Burgern ber Stadt, fie ftromen gu bem Gogenbilbe zusammen und fragen nach ber Urfache; ba antwortet ber Bobe: "Gin unbefannter Gott ift bier angelangt, ber in Bahrheit Gott ift, und keiner außer ihm ift murbig, angebetet ju merben, weil er in ber That ber Sohn Gottes ift." Bu berfelben Stunde fiel bet Gote ausammen und bei bem Sturze beffelben liefen, außer ben übrigen, alle Einwohner Agyptens zusammen. Der breijahrige Gobn bes Priefters aber, ber von vielen Teufeln befeffen mar, rannte, von feinem Ubel befallen, in die Herberge, und da gerade Maria die Bindeln gemaschen und aufgehangt hatte, riß er eine herunter und legte fie auf feinen Ropf, und alebald tamen bie Teufel aus feinem Munde und entflohen in ber Gestalt von Raben und Schlangen \*\*). Bon ba weiter ziehend, tamen fie zu einem Schlupfs winkel von Raubern; die Rauber vernahmen ein Getofe, wie von einem mit einem Beere heranziehenden Ronig und entfloben mit Burudlaffung ihrer Beute und Gefangenen. Die Gefangenen ftanben auf, loften fich gegenseitig bie Teffeln und wollten fich mit ihrem Besithume entfernen; ba fie nun bie beilige Familie kommen faben, fragten fie Sofeph: wo ift benn ber Ronig, bei beffen vernehmbarer Ankunft bie Rauber entfloben? Joseph erwiederte: hinter uns kommt er \*\*\*). In einer

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 7 tt. 8. p. 71 - 73.

<sup>\*\*)</sup> Evang. inf. c. 10 u. 11. p. 75 - 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbaj. c. 13. p. 79.

Stadt, in die fie jest tamen, trafen fie ein beseffenes Beib, die meber im Sause bleiben, noch Rleiber auf sich leiben konnte; fie heilte ber bloge Unblick ber Maria, fo bag ber Teufel in Form eines Junglings von ihr ausfuhr\*). Beiter tamen fie in eine Stadt, wo eine Sochzeit gefeiert murbe; burch Einwirkung bes Satans und ber Zauberer mar bie Braut ftumm; fie nahm bas Chriftusfind auf die Urme, brudte es an fich, tuste es, und bas Band 'ihrer Bunge wurde geloft \*\*). Dann übetnachteten fie in einer Stadt, in der eine Frau fich befand, die der Satan in Form einer Schlange zu überwältigen und zu umschlingen pflegte; auch fie wurde baburch befreit, bag fie bas Rind auf Die Arme nahm und fußte \*\*\*). Diefelbe Frau wusch am folgen: ben Tage bas Jesuskind mit wohlriechendem Baffer und bemahrte bann baffelbe. Gin Mabchen, beffen Leib gang weiß vom Aussage mar, murbe mit bem Baffer besprengt und gema: ichen und alsbald vom Ausfahe rein. Das Bolt fprach: es ift kein Zweifel, daß Joseph und Maria und jener Knabe Got ter find, benn fie icheinen nicht Sterbliche ju fenn. Das gebeilte Madchen aber begleitete fie und veranlagte nun mehrfache Beilungen burch bas Bafchmaffer bes Kindes, 3. B. Die Berftellung eines jungen Fürftensohnes, ber von Geburt aussatig mar \*\*\*\*). Spater fließ bie Familie auf brei Frauen, bie ihren Bruder betrauerten, welcher burch Zauberei in einen Maulesel verwandelt mar, aber als folder fehr forgfaltig von ihnen gepflegt murbe; Maria fette bas Kind auf ben Maulesel und

Ĺ

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 14. p. 79.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. c. 15. p. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendas. c. 16. p. 81.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Chendas. c. 17 u. 18. p. 83 — 85. Spierauf folgt c. 19. p. 85 eint Geschichte, die wir lateinisch hersehen wollen: ad aliam deinde urbem pervenientes, in illa pernoctare desiderabant. Divertebant igitur ad virum, recenti matrimonio devinctum, sed qui veneficio tactus uxore frui non poterat; cumque ea nocte penes ipsum pernoctassent, solutum est vinculum ejus. At oriente luce cum ad iter sese accingerent, prohibuit eos sponsus, magnumque illis convivium apparavit.

rach: "o mein Gobn, ftelle biefen Da e Macht her, und mache ihn wieder zu eir ben, wie er vorher mar !" und sogleich r en Jungling gurudverwandelt, ber [ban er Bug nicht fehle] bas Mabchen, welch egleitete, heirathete \*). In einer folge: vieder auf einen lagernden Rauberhaufen litus und Dumachus; ber erftere balt bi nbern von einem Anfalle auf bie beilige ? ignet ihn bafur, bas Rind Jesus aber fr in werden mich die Juden in Jerusalem ! tauber mit mir, Ditus gur Rechten, I nd an jenem Tage wird Titus mir bi ies \*\*)." In ber Gegend von Matarea bra ervor, in der Maria fein Kleid mufch: ber, ber baselbst von Jesu floß, entspran Balfam \*\*\*). Sie kamen auch nach Mem harao; überhaupt aber blieben fie 3 Ja esus that noch viele Wunder, die webe indheit, noch im vollständigen Evange no +).

Hier ist ein passender Ort, wo wir a nphischen Erzählung, der Historia de ni isantia Servatoris, Einiges zur Ergänz dei der Flucht nach Agypten, heißt es h amilie in der Nähe einer Höhle aus; da drachen aus der Höhle; Jesus stieg vom r, stellte sich vor die Unthiere und dies

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 20. 21. 22. p. 87 — 91.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf. c. 23. p. 91 u. 93.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. c. 24. p. 93.

<sup>\*\*\*\*)</sup> In Evangelio perfecto.

<sup>†)</sup> Evang. inf. c. 25. p. 93 u. 95.

fie ihn angebetet \*). Gleicherweise verehrten ihn Lowen und Parbel und zeigten ihnen ben Beg. Lowen mischten fich unter bie Dofen und Lastthiere, bie fie mit fich führten, Bolfe unter bie Schaafe, und alle waren friedlich unter einander \*\*). Ein bochgewachsener Palmbaum, beffen Fruchte man nicht erreichen konnte, neigte sich auf Befehl bes Kindes herab zur Maria und fehrte bann, nachbem bie Fruchte gepfluckt maren, auf einen meiteren Befehl in seine frubere Stellung gurud; aus ber Burgel beffelben aber ließ Jesus bas reinfte, frischefte Baffer bervorquellen \*\*\*). Ein Zweig biefer selben Palme murbe auf Jesu Gebot von Engeln in's Paradies getragen, um fortan bas Beichen bes Sieges für bie driftlichen Kampfer zu fenn \*\*\*\*). Als ftarke Sige bie Manberer brudte, bewirkte Jesus burch fein Wort, baß fie an einem einzigen Tage fo weit kamen, als sonft in 30 Tagen +). Auch hier wird erzählt, daß bei bem Eintritte Jesu in ben Tempel bie Idole zusammengestürzt seven 11.

Wir wenden und wieder zum Evangelium infantiae, wo nun die Ruckehr nach Bethlehem und weitere Bunderwirkungen berichtet werden, die besonders vermittelst des Waschwassers \(\delta\) geschehen. Uhnliches bewirkt auch eine Windel, in die das Sessuskind gewickelt war \(\delta\), an einem Knaben, mit dem sich z. B. das Wunderbare ereignet, daß er in einem seurigen Ofen unversehrt bleibt. Ebenso wird ein Kind geheilt dadurch, daß

<sup>\*)</sup> Hist. de nativ. Mar. c. 18. p. 393.

<sup>\*\*)</sup> Hist, de nativ. Mar. c. 19. p. 394 — 395. Aufürlich soll hiermit ber Charakter ber messianischen Zeit bezeichnet werden; auf eine mehr mystische Weist ift derseibe geschildert im Evang. secund. Aegypt. in Fabric. cod. apocr. T. 1. p. 336.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. de nativ. Mar. c. 20. p. 395 — 396.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Hist. de nat. Mar. c. 21. p. 397.

<sup>+)</sup> Ebendas. c. 22. p. 398.

<sup>††)</sup> Cbenbas. c. 23. p. 399.

<sup>†††)</sup> Evang. inf. c. 27. p. 95. c. 28. p. 97. c. 31. p. 101. c. 32. p. 103 — 105. c. 33. p. 105 — 107.

<sup>1111)</sup> Cbendas. c. 29. p. 97.

es in bas Bett Jesu gelegt und mit bessen Rleibern bebeckt wird, also burch Wirkung ber Ausbunftung\*). Maria theilt vielfach Baschwasser, wie eine Bundertinctur, und eine Bindel oder ein Rleidungsftud, wie ein Amulet gegen alles Berberbliche, aus \*\*). Ein befessener Anabe, Namens Judas, pflegte in ber Buth nach ben Anwesenden zu beißen; als man ihn in die Nabe Jesu brachte, big und schlug er nach ihm, aber ber Satan ging von ihm aus in Gestalt eines muthenben hundes; bas mar Jubas Ischarioth und bieselbe Seite, auf bie er Jesum geschlagen, bie rechte, burchstießen bie Juben nachmals mit ber Lange \*\*\*). Dann folgen die Bunder, die mehr ber Knabenzeit angehören und fich baburch unterscheiben, baß fie nicht bloß burch bie in Sefu wohnende Rraft geschehen, sondern mit bestimmterem Bewußtseyn und Willen von ihm verrichtet werben. Ginft in feis nem flebenten Sahre spielte er mit andern Rindern; fie formten Thiergeftalten, Efel, Ochsen, Bogel u. bergl. aus Thon; indem nun jeber es bem andern zuvorthun wollte, fprach ber Knabe Jesus: ich will ben Riguren, Die ich gemacht habe, befehlen, baß fie geben. Er that es, und zum Erstaunen ber Kinder hupf= ten fie fort und kamen auf seinen Befehl wieder; Sperlinge, die er gemacht, flogen weg, gehorchten feinem Wort und nahmen bas Futter, bas er ihnen reichte \*\*\*\*). Gines andern Tages kam Jesus in bas haus eines Farbers, Salem; ba maren Tücher, bie verschiedene Farben erhalten follten; Jesus warf fie alle gusams men in einen Farber : Reffel; ber hinzukommende Farber mar hierüber erzürnt; Zesus aber sagte: ich will einem jeden von ben Tuchern bie Narbe geben, bie bu verlangst; und so jog er fie heraus, jedes so gefarbt, wie ber Farber es wollte; bie Juden

<sup>\*) . . .</sup> simulatque odor vestium Domini Jesu Christi puerum contigit. Ev. inf. c. 30. p. 99 — 101.

<sup>\*\*)</sup> Evang. inf. c. 33. p. 105 u. 107. c. 34. p. 107 u. 109.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbenbas. c. 25. p. 109.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebendas. c. 36. p. 11t.

aber, bie biefes Beichen und Bunber faben, priefen Gott \*). Joseph pflegte bei seinen Geschäftsgangen als Bimmermann ben Rnaben Jefus mitzunehmen, und wenn ihm irgend etwas zu lang ober turg, ju breit ober fcmal gerieth, fo ftredte Sefus feine Sand aus und zog es ihm zurecht, benn Sofeph war tein geschickter Bimmermann \*\*). Nun bestellte aber ber Ronig von Berusalem bei Joseph sobgleich er kein guter Zimmermann mar! einen Thron; an biesem arbeitete Joseph zwei Jahre, am Enbe aber war er ju fchmal fur die Stelle, an die er kommen follte; ba half ber Anabe bem niebergeschlagenen Bater, indem er ihm befahl, ben Thron an ber einen Seite zu faffen, er felbst aber an der andern ihn faßte, benn indem sie so tuchtig zogen, bekam ber Thron bas erforderliche Maag. Diefer Thron war aus bem figurenreichen Solze gemacht, bas man zur Beit Salomo's hatte \*\*\*). Bu einer andern Beit wurden die Knaben, mit benen Jesus spielte, in Bodlein verwandelt, welche ihn umhupften und als ihren hirten verehrten; Frauen, die es faben, rie fen: "o unfer Berr Jefus, Gobn ber Maria, bu bift in Bahrheit ber gute Sirte Ifraels, erbarme bich beiner Dagbe!" - und alebald gab er ben Rnaben auf bie Bitte ber Frauen ihre mahre Geftalt wieder \*\*\*\*). Im Monat Abar versammelte Jesus die Rnaben, wie ihr Konig; sie bereiteten ihm einen Sit von ihren Rleibern, machten ihm eine Krone von Blumen, ftells ten fich ihm als Trabanten zur Seite und nothigten jeben Bor: übergebenden, ihn zu verehren. Da kamen auch Manner, auf einer Bahre einen Anaben tragend, ber im Walbe von einer Schlange gebiffen worben. Much fie murben genothigt, gur Berehrung des kleinen Konigs herzuzutreten. Jesus aber befahl, ben Rnaben zurudzutragen zu ber Stelle, wo er ben Big em:

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 37. p. 111 u. 113.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bagegen Hist. Jos. c. 2. u. a. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Ev. inf. c. 38 u. 39. p. 113 - 115.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Cbendas. c. 40. p. 115 - 117.

pfangen, und zwang bie Schlange aus ihrem Schlupfwinkel bervorzukommen und bem Anaben bas mitgetheilte Gift wieber auszusaugen, worauf fie entzwei barft. Diefer Rnabe ift ber im Evangelium genannte Simon Kananites \*). Als wieber ein= mal bie Rnaben spielten, fiel einer vom Dache und mar bes Todes; die andern floben, Jesus blieb; da beschulbigten ihn bie Bermandten, ben Anaben herabgesturgt zu haben; fogleich bes - fahl Jefus bem Knaben, aufzustehn und Zeugniß zu geben; und biefer, wiederbelebt, fagte aus, daß ihn ein anderer berabges ftogen \*\*). Da einft die Maria burch ben Sesusknaben Baffer hoblen ließ, gerbrach ibm ber gefüllte Rrug; fatt beffen faßte er bas Baffer mit feinem Rleibe und brachte es ber Mutter \*\*\*). An einem Sabbattage spielte Jesus mit andern Rnaben an ei= nem Bache und machte wieder Sperlinge, Die er um einen fleinen Teich reihte; ber Sohn des Juden Hannas lief bingu und gerftorte, erzurnt über die Sabbatschandung, ben Teich; ba ließ Jesus zuerst bie Sperlinge fliegen und sprach bann zu bem Rnaben : "wie biefes Baffer geschwunden ift, fo wird bein Leben schwinden," und von dem Augenblick siechte der Knabe dahin \*\*\*\*). Eines Abends da Jesus mit Joseph nach Sause ging, fließ ibn ein rasch entgegenlaufender Anabe um; ba sprach er: "wie bu mich umgestoßen, so wirst auch bu fallen und nicht wieber auf= fteben," und fogleich fturzte ber Rnabe nieder und ftarb +). Uhnliche Borfalle, mo ber Knabe Sesus fich auf's heftigfte racht. werden besonders auch im Evangelium Thomae erzählt ++);

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 41 u. 42. p. 117 — 119.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. c. 44. p. 121. Dieselbe Geschichte Evang. Thomas c. 9. p. 299.

<sup>\*\*\*)</sup> Evang. inf. c. 45. p. 121. Bergl. mit Ev. Thom. c. 11. p. 301.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evang. inf. c. 46. p. 123. Ahntich Ev. Thom. c. 2. p. 279 — 281, wo angegeben ist, daß Jesus damals fünf Jahre alt gewesen, und einige Umstände etwas anders erzählt sind.

<sup>+)</sup> Evang. inf. c. 47. p. 123.

<sup>††)</sup> Evang. Thom. c. 3. p. 283. c. 4. p. 285.

Joseph gibt am Ende Tesu zu bebenken, daß sie in der Mitte der Eltern, deren Kinder er durch seine Wunderkraft getöbtet, nicht mehr wurden geduldet werden; da antwortet Tesus: "Ich weiß, daß dieß nicht meine Worte sind, sondern deine, doch will ich um beinetwillen schweigen, jene aber sie Tesum bei Ioseph angeklagt hatten] werden ihre Strase erhalten;" und alsbald wurden die Ankläger blind gemacht\*). Zwar besreit Tesus die Versluchten nachher wieder von ihrem übel, doch wagt Niemand mehr, seinen Zorn zu reißen, damit er nicht von ihm verwünscht wurde \*\*).

Eine besondere Claffe bilben die im Evangelium ber Rind: beit und im Evangelium bes Thomas erzählten Geschichten von ben Bersuchen, bie mit bem Anaben Jesus im Schulunterrichte gemacht werben. Gin Lehrmeister in Jerusalem, Bachaus, erbat fich ben Knaben zum Unterrichte; Mis nun bie Eltern ihn binbrachten, schrieb ber Meister bas Aphabet und ließ ben neuen Schuler zuerft Aleph fagen, und bann Beth; ba erwieberte Se fus: fage mir zuerft bie Bebeutung bes Mleph, bann will ich auch bas Beth aussprechen; und als ihm ber Meifter mit Schlägen brobte, entwickelte er ihm die Bedeutung ber Buchftaben Aleph und Beth, ihre verschiebenen Formen und Stellungen und vieles Andere, was ber Meister nie gehort ober in Buchern gelesen, und fagte ihm bann bas ganze Alphabet. Da fprach ber Meifter: "ich glaube biefer Knabe ift vor Noah geboren," und gab ihn feinen Eltern zurud, weil er gelehrter, als alle Meifter, und teines Unterrichtes bedurftig fen \*\*\*). Schlimmer ging es einem anbern geschickteren Lehrer, ber bei ahnlicher Bergnlaffung ben Anaben schlug und sogleich eine verdorrte Sand bekam und farb, so daß Maria sprach: "wir wollen ihn nun nicht mehr aus dem Saufe geben laffen, benn Jeber, ber ihm wiberftrebt, wird mit

<sup>&</sup>quot;) Evang. Thom. c. 5. p. 287.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbas. c. 8. p. 297.

<sup>\*\*\*)</sup> Evang. inf. c. 48. p. 123 — 125.

bem Tobe bestraft \*)." Dieselber zunächst aus bem Evangelium in fich auch in bem bes Thomas \*\*), Lehrer, ber bem Knaben eine Dh wunscht, fogleich tobt nieberfinkt. ter Lehrer, ber ben Anaben mit F ba entwickelt berfelbe zum Erstauen Gefetestunde und Gelehrfamteit; 1 Rnaben wieber mit fich zu nehmen: lachelnb, bag er recht gerebet, und ben andern wieder. Sieran schließt Evangelium ber Kindheit von bem Jesus im Tempel zu Jerusalem mitt aus verschiebenen Wiffenschaften vo Geheimniffe in ben Buchern ber I ergrunben tann, fest einem Aftroi Bewegungen ber himmelstorper fc geln, bie baraus folgen, auseinanbe Physische und Metaphysische, Sy fche \*\*\*), bie Ginrichtung aller The alle Safte und Rrafte, alle Knod Facultaten ber Seele und ihr Berhal

<sup>\*)</sup> Evang. inf, c. 49. p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Evang. Thom. c. 6. p. 289. c. — 311. Bei der Frage des erften Lehrers bers aussuhrlich über Form und Gesete des E. 295 sagt: "dieser Anade ift viellcicht er etwas Großes, ich weiß nicht soll ich sagen, sonst." Der zweite Lehrer will ihn hebraisch bei einen so schlimmen Erfolg, daß Joseph d Hause lassen will, weil Alle, die seinen Jorn dritte Lehrer macht es durch freundliche Best daurch auch die herftellung des zweiten.

<sup>\*\*\*) ...</sup> exposuit Physica et Metaphy sica etc.

per, so baß ein anwesender Philosoph aufsteht und spricht: "o Herr, von dieser Zeit an werde ich bein Schuler und Diener seyn\*)." Seitdem aber begann Jesus seine Wunder und Gesheimnisse zu verbergen bis zum dreißigsten Jahre \*\*).

### β. Leibenegeschichte.

Die Zwischenzeit nun, nicht bloß bis zum breißigsten Sahre, fonbern auch bes offentlichen Wirkens Jefu bis zu beffen Schluffe, geht in ber apolrophischen Darftellung, wie oben ichon bemerkt, leer aus; erft mit ber Leibensgeschichte tritt biefelbe-wieder ein, aber auf eine ziemlich fparliche und im Ganzen genommen febr außerlich gehaltene Beise. Das Evangelium Nicodemi \*\*\*) gibt hier folgende eigenthumliche Buge \*\*\*\*): Pilatus läßt Sesum burch einen Trabanten rufen; biefer bezeugt Jefu bie bochfte Berebrung, indem er ein Tuch vor ihm ausbreitet, bamit er über basfelbe bin zum Landpfleger gebe. Die Juden beklagen fich barüber, und Pilatus fragt ben Boten, warum er bas gethan? Diefer aber antwortet: weil er ben Ginzug Jesu in Jerufalem gesehen und mahrgenommen, wie er ba verherrlicht worden fen. Der Gerichtsbiener mußte Jesum noch einmal auf einfachere Beife porladen. Da Jesus zwischen bie Soldaten eintritt, welche bie Feldzeichen tragen, beugen sich biese Beichen von selbst und verehren Jefum. Die Juden, dieß bemerkend, erheben ihre Stimme nur noch heftiger gegen bie Stanbartentrager. Pilatus lagt fie tommen und fragt, warum fie bas thaten? Gie verfichern, baß fie als Beiben teine Urfache hatten, Jesum anzubeten, bie Beichen hatten es von felbst gethan. Nun überlagt Pilatus ben Dberften der Juden, es felbst zu versuchen; diese mablen 12 ber ftarkften und muthigsten Manner und laffen fie je fechs die Stan-

<sup>\*)</sup> Evang. inf. c. 50 - 53. p. 125 - 129.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. c. 54. p. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> Evangelium Nicodemi cum epistolis Pilati, bei Thilo &. 487-802.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evangel. Nicod. c. 1. p. 507 - 518.

barten vor bem Pilatus halten, ber fie noch bazu mit Tobesftrafe bedroht, wenn fie bie Beichen beugten. Der Diener muß Jefum abermals einführen, und abermals beugen fich bie Stanbarten und beten ihn an. Mun klagen die Juden Jesum an, bag er ein Bauberer fen, bag ein Schandfled auf feiner Geburt hafte, bag er in Bethlehem geboren und am bethlehemitischen Rindermorde Schuld fen, daß feine Eltern nach Agnpten gefloben, weil fie fein Vertrauen auf bas Volf gehabt, bag er ben Sabbat geschandet u. f. f. \*). Unter bem Biberftreite ber Berklagenden und Ber= theibigenden fragt Pilatus Jesum: mas ift Bahrheit? Jesus erwiedert: die Wahrheit ift vom himmel. Pilatus weiter: also auf Erben ift die Bahrheit nicht? Und Jesus hierauf: merke, wie die, welche die Bahrheit auf Erden fagen, beurtheilt wers ben von benen, welche Gewalt haben auf Erben \*\*). Sierauf folgt die Erzählung ber Rreuzigung und Auferstehung, die menig Besonderes barbietet. Nur bie eigenthumliche Erzählung von · einer Erscheinung bes Auferstandenen mag ausgezeichnet werben. Joseph von Arimathia, mit bem wunderbare Dinge vorgeben, beren Berlauf nicht hierher gebort, hat ein Geficht von Jesu, ber ihm im Lichtglanze entgegentritt. Sofeph finkt nieber, er= tennt aber Jesum nicht; bieser hebt ihn auf und spricht: furchte bich nicht, Joseph! fiebe mich an, wer ich bin. Joseph ruft aus: Rabboni Elias! Die Erscheinung bagegen: "Ich bin nicht Elias, fondern Jesus von Nazareth, ben bu begraben." Bum Beichen führte Sesus ben Joseph an bas Grab, in welches bies fer ben Leichnam gelegt, und zeigte ihm bie Tucher, womit er umwickelt war; bann geleitete er ihn nach feinem Saufe in Aris mathia und schied fegnend von ihm \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ev. Nicod. c. 2. p. 524 - 534.

<sup>\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 3. p. 540.

<sup>\*\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 15. p. 644 - 50.

#### y. Bollenfahrt.

Beit vollständiger und gang eigenthumlich ausgeführt ift bie Geschichte von ber Sollenfahrt Sesu, welche, wenn wir von einigen schwierigen und zweifelhaften Stellen neutestamentlicher Briefe absehen, jedenfalls allein bem apolrophischen und fpåteren firchlichen Gebiete angehort. hierüber gibt bas Evan= lium bes Nicobemus in feiner zweiten Salfte Folgendes: Sofeph von Arimathia erzählt \*) bem Annas und Kaiphas, Sesus fen nicht allein selbst von ben Tobten auferstanden, sondern habe auch viele Unbere erweckt, bie in Jerusalem erschienen sepen, unter andern zwei Gohne bes hohen Priefters Simeon, ber Befum als Rind auf die Arme genommen. Diese lebten jest in Arimathia, aber ganz mit Gebet beschäftigt und schweigend, wie Tobte. Unnas und Kaiphas, Nicobemus, Joseph und Gamaliel gingen nim nach Arimathia, fanden die Befagten in der Stadt betend, und führten fie ehrerbietig nach Jerusalem in bie Synagoge, wo fie bei verschloffenen Thuren beschworen wurden, et= mas über die Art ihrer Auferstehung mitzutheilen. Rarinus und Leucius - fo hießen die Auferweckten - gitterten und feufzten, ba fie bieg horten, blidten gen himmel und machten auf ihre Bungen bas Zeichen bes Kreuzes. Dann forberten sie Schreib= material, und als man ihnen biefes gegeben, schrieben fie barauf folgende Runde \*\*): Sie befanden fich mit ben Batern in ber finstern Tiefe; ba brang ploglich ein golbenes Sonnenlicht herein und umstrahlte sie. Der Stammvater Abam, die Patriarchen und Propheten erhoben sich und verkundigten bie Unkunft bes Retters; auch ihr Bater Simeon, ber Jesum als Rind auf ben Urmen getragen, stimmte mit ein. Die ganze Menge ber Beiligen wurde immer frohlicher; auch Johannes ber Taufer trat hinzu, erzählte, mas bei ber Taufe geschehen, und er-

<sup>\*)</sup> Ev. Nicod. c. 17. p. 666. sqq.

<sup>\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 18. p. 674. sqq.

klarte, bag er Sesu auch hierher vorangegangen, um feine Unfunft zu verfundigen. Sierauf lagt Abam burch Seth ben Das triarchen und Propheten berichten, was berfelbe vom Erzengel Michael gehort, als Abam in feiner Schwachheit ihn an bie Pforten bes Parabiefes geschickt, um DI vom Baume bes Erbars mens zu hohlen. Seth erzählt, daß er ichon bamals auf die Berabkunft Christi zur Erbe verwiesen worben fen; biefer folle ben Glaubigen bas DI ber Erbarmung bringen und auch ben Bater Abam in bas Paradies einführen jum Baume ber Erbarmung \*). Der Satan forbert nun bie Bolle auf, fich gegen Jesum zu ruften, ber fich ruhme, ber Sohn Gottes zu fenn, und boch ein Mensch sen, welcher ben Tob fürchte; schon auf Erben habe er (ber Satan) Jesum versucht und bie Juben, fein altes Bolt, wider Jesum erregt. Dennoch fürchtet fich bie Bolle, Die bereits die Macht Jesu empfunden und nicht einmal ben Lazas rus gegen ihn zu behaupten vermocht \*\*). Endlich kommt ber berr ber Berrlichkeit in Gestalt eines Menschen, erleuchtet bie ewige Finsterniß und bricht die ungeloften Banbe. Der Tod und bie Solle bekennen fich befiegt und muffen wiber Willen eine Berherrlichung Jesu aussprechen. Jesus aber schlägt ben Tob vermoge seiner Majestat, übergibt ben Satan ber Macht ber Bolle, und nimmt ben Abam mit fich in feine Berrlichkeit \*\*\*). Er ruft alle Beiligen, die fein Bild und feine Uhnlichkeit tragen, ju fich, ergreift Abams Rechte und fegnet ibn mit feinen gerechten Nachkommen. Abam bankt und alle beugen mit ihm bie Kniee vor Jefu. Dann bezeichnet er alle mit bem Beichen bes Kreuzes und führt sie, ben Abam voran, aus ber Solle. David fpricht einen Lobgefang; ebenso Sabakuk, Micha und bie andern Propheten, unter Beiftimmung aller Beiligen \*\*\*\*). Der

<sup>\*)</sup> Ev. Nicod. c. 19. p. 684. sqq.

<sup>\*\*)</sup> Ev. Nic. c. 20. p. 698. hierauf folgt noch ein Gespräch bes Satans, ber holle und ber heiligen cap. 21. p. 714. ff. welches wir ganz übergeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 22. p. 722.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 24. p. 740.

Berr übergibt alsbann Abam und bie Beiligen bem Erzengel Michael, ber fie in's Parabies bringt; hier begegnen ihnen zwei Greife; befragt, wer fie fenen, geben fie fich als henoch und Elias zu erkennen: fie hatten ben Tob nicht gefchmedt, fonbern fenen lebend aufbewahrt bis gur Unkunft bes Untichrift; mit bem murben fie kampfen, von ihm ben Tob erhalten, aber nach breien und einem halben Tage wieder lebendig in die Wolken aufgenoms men werben \*). Bahrend biefes Gefpraches tam noch ein anberer, elend aussehender, Mann bingu, auf feinen Schultern bas Beichen bes Kreuzes tragend und einem Rauber abnlich. Er bezeichnet fich auf ergangene Frage als ben Rauber, ben bie Juben mit Jesu gefreuzigt, und ben Jesus in's Parabies gefenbet; ber Engel bes Paradieses habe ihn wegen bes Rreuzeszeis dens eingelassen und ihm im voraus angekundigt, daß Abam mit feinen gerechten und beiligen Gohnen bald tommen werbe \*\*). -Bierauf ber Schluß: "Dieß find bie gottlichen Geheimnisse, bie wir faben und borten, ich Karinus und Leucius; Debreres burfen wir nach bem Gebote bes Erzengel Michael nicht erzählen. Ihr aber gebt Gott Chre und Bekenntnig und thut Buffe, bag er fich Guer erbarme." Rarinus übergab bas von ihm Geschries bene bem Unnas, Raiphas und Gamaliel; Leucius bem Nicobes mus und Joseph; ploglich aber wurden fie verwandelt und ftrablend und wurden nicht mehr gesehen. Das von ihnen Geschries bene aber marb gang gleich erfunden, ohne Berschiedenheit auch nur eines Buchftabens \*\*\*).

# 3. Ergebniffe hieraus.

## a. In Betreff ber Perfonlichfeit Chrifti.

hiermit ware unsere factische Darftellung beenbigt. Dhne 3weifel haben wir fur manchen Leser bes Guten ichon zu viel ge-

<sup>\*)</sup> Ev. Nicod. c. 25. p. 749.

<sup>\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 26. p. 766.

<sup>\*\*\*)</sup> Ev. Nicod. c. 27. p. 780.

than; allein bie Sache follte mit eine ftanbigkeit vorgelegt werben, bamit 3 Saffen wir nun ben Einbruck bes Gege baraus unter gemiffe Sauptgefichtspu fich uns Folgendes. Ein zwiefacher bem Kanonischen und Apokryphischen 1 gegen, eine verschiedene Auffassung t Bildes Chrifti und eine verschiedene und zwar ift bas Lettere eine naturlich queng bes Erfteren; wie in ben fanon wurdigeren Darftellung ber Perfon be und angemeffenere Kaffung feiner Tha apofrnphischen aus ber Entwurdigung magige Berabsegung feines Thuns un lichkeit Christi bat in unfern firchliche und Gewichtigkeit, welche nie, auch ! thums nicht, verkannt worden ift; in behrt fie fo febr aller Sobeit und innere einer folden Grundlage aus fchlechthin um biefen Jesus von Nagareth eine reli ben konnte, die bas Judenthum und & nach 1800 Sahren unter ben gebilbetft fteben hat. 3war wird auch in ben Christo ausgefagt, er wird durch alle 9 licht, aber er spricht und handelt nich: dung ift eine bloß außerliche, unbegru fleischliche. Es wird ihm an vielen C befonders auszuzeichnen brauchen, got felbst legt sich Sundlosigkeit bei: "Ich bensalter ohne Schuld zu", fagt er in und im Evangelium ber Bebraer, me

<sup>\*)</sup> Hist. Josephi, c. 11. p. 21.

bierher gieben burfen, wird ergablt\*): bie Mutter und Bruber bes herrn fprachen zu ihm: Johannes ber Taufer tauft auf Bergebung ber Sünden, laffet uns hingehen und uns von ihm taus fen laffen; ba erwiederte er ihnen: "mas habe ich gefundigt, baß ich hingehe und mich von ihm taufen laffe? wenn nicht etwa bas, mas ich gesagt habe, Unwissenheit ift." erhabenen Pradicate werden ihm wohl auch in ber apolrophischen Nachbildung bes Evangeliums beigelegt: aber was helfen bie blos Ben Pradicate, wenn ihnen ber rechte Nachbruck fehlt? Man bekommt von ber ganzen Darftellung bas nicht, mas bie Haupts fache mare, ben vollen und überzeugenden Gindruck eines mahrhaft reinen Sinnes und gottlichen Wanbels; ja es finden fich fogar Stellen, die eine vollig entgegengefette Birtung machen, indem fie und offenbar Unsittliches und Widerwartiges von Sefu berichten; er macht bas Bort vollkommen mahr, welches auf ibn angewendet wird \*\*), daß er die Bolfer mit einem eisernen Scepter regieren werbe \*\*\*), benn er betragt fich in mehreren Rallen wie ein kleiner jahzorniger und rachfüchtiger Tyrann \*\*\*\*), und flogt nicht Liebe, sondern Bermunderung und Furcht ein. Demgemäß kann auch die Berehrung, die ibm zu Theil wird, nicht eine innerliche, fittlich-motivirte fenn, fondern fie ift fast burchgebends eine außerliche und finnliche. Wenn in ber kanonischen Darftellung 3. B. Petrus im Tone ber tiefften Bahrheit fpricht: Berr! wohin follen wir geben? bu haft Worte bes ewigen Les bens - ober berfelbe Junger aus der Fulle bes Bergens die einfachen Worte fagt: Berr! bu weißt, bag ich bich lieb habe +);

<sup>\*)</sup> Hieron. contr. Pelagion. III, 2. Fabric. cod. apocr. n. Test. t. 1. p. 367.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 6. p. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Pf. 2, 9.

ben und Lehrern siehe noch Evang. Thom. c. 3. p. 283, no ber Anabe Jesus einen andern Knaben, ber ihm bas Spiel verdirbt, burch Bermunschung tobtet.

<sup>+)</sup> Es kommt mir bier nicht barauf an, ob bas 21fte Capitel bes joban-

fo gibt uns bie apotrophische, ihrer felbst volltommen murbig. gang andere Merkmale ber Beneration gegen Jesus: Sofeph nennt ibn feinen Gott und Beiland\*); bie Apostel verbeugen . fich tief vor ihm \*\*); die Thiere bes Stalles beten ihn an, ba er als dreitägiges Kind in die Krippe gelegt wird \*\*\*); die Thiere ber Wildniß zeigen fich friedlich und lentfam in feiner Nahe \*\*\*\*); ja fogar bas Leblofe, bie romischen Stanbarten fenten fich von - felbst vor ihm und konnen burch keine Gewalt bavon zuruckgehals ten werben +); bie Folgerung aber, bag er ber Sohn Gottes. wahrer und allmächtiger Gott fen, wird nicht etwa aus feiner Perfonlichkeit, Lehre und Bunderthatigkeit, kurz aus feiner gans zen Erscheinung, sonbern aus chronologischen und genealogischen Berechnungen gezogen ++). Der Mangel an richtiger Burbigung bes Wefens und ber Bebeutung Chrifti zeigt fich aber gang besonders auch barin, bag fich bas Apofrophische mit entschiedener Vorliebe in den unbekannten Regionen seiner Kindheit und selbst seines Aufenthaltes in ber Unterwelt einnistet, und zugleich erscheint seine Kindheit nicht als eine in naturgemäßer Einfalt und Lieblichkeit gehaltene Lebensstufe, sonbern als ein widriges Berrs Sesus wird aus bem Zusammenhange menschlicher Ents wickelung vollig herausgeriffen und allen Gesetzen naturlichen Beiftesfortschrittes entruckt. Er kommt entweber, wie im Evangelium Marcions, ohne geboren zu werben, ohne Rind und Anabe gemefen zu fenn, als vollständig Ausgebildeter, aber bem kor-

neischen Evangeliums, bem die zuleht angeführten Worte angehören, ein ursprünglicher Bestandtheil des Evangeliums war, da dieses Capitel jedenfalls innerlich einen kanonischen Charakter an sich trägt.

<sup>\*)</sup> Hist. Jos. c. 17. p. 33 u. 35.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 30. p. 57.

Hist. do nativ. Mar. c. 14. p. 382 nach ben Stellen Jef. 1, 3. Sabak. 3, 2.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evang. de nativ. Mar. c. 18. p. 393. c. 19. p. 394 u. 395.

<sup>+)</sup> Evang. Nicod. c. 1. p. 513. sqq.

<sup>1+)</sup> Evang. Nicod. c. 28. p. 794 u. 795.

perlichen Wefen nach boch nur als Schein = Mensch unmittelbar aus bem himmel auf die Erbe und tritt sogleich in ber Synagoge zu Kapernaum lehrend auf \*); ober, insofern er Rind und Rnabe iff, zeigt er fich als ein aller Erfahrung bohnsprechenbes, portentoses Bunberkind, als ein geisterhaftes Schredniß. Das Bewußtseyn bes Kindes ift bei ihm vollig ausgeloscht und er hat in Kindesgestalt bas Bewußtseyn und bas Wiffen eines Mannes, ja eines Gottes: er bezeichnet fich schon in ber Wiege als ben Logos, als ben Sohn Gottes, ben ber Bater zum Beile ber Belt gefandt; er fagt als unmundiges Kind auf der Flucht nach Agypten, ba bie Schlangen feiner Bunberfraft gehorchen: "wollet mich nicht betrachten wie ein Rind, benn ich bin ein vollkommener Mann und es muß geschehen, bag alle Thiere ber Wildnig vor mir gabm werben \*\*)"; er hat in jener Zeit. schon eine fo klare Unschauung von ben Dingen, bag er fpater Alles, mas bamals geschehen, wie aus eigener Erinnerung erzählt \*\*\*); ja er fieht als Kind auch schon ganz hell in seine Zukunft, indem er zu ber felben Beit bes Aufenthaltes in Agopten feinen Rreugestod und bie befondern Umftande mit dem Rauber, den er in bas Parabies fenden werbe, vorausfagt \*\*\*\*); er befitt endlich als beranmach= fender Anabe eine Gelehrfamkeit und Tiefkenntnig, bie über alles Anabenhafte, und im 12ten Jahre eine Ginficht in bas Befen Gottes und ber Schopfung nach allen einzelnen Beftanbtbeilen, bie sogar weit über bas Menschliche hinausgeht+); er braucht nicht zu lernen und weiß boch Alles, er ist ein Angtom, Astronom, Metaphysiter und meiftert alle Gelehrten; er ift und fann alles bas, was wir gerabe vom kunftigen Religionsstifter nicht erwarten, mabrend bas, mas in ihm, als foldem, praformirt

<sup>\*)</sup> Tertull. contra Marc. IV, 7. Epiphan. haeres. XLII. §. 11. u. a. St. S. Thilo cod. apocr. T. l. p. 403, not. 2.

<sup>\*\*)</sup> Hist. de nativ. Mar. c. 18. p. 394.

<sup>\*\*\*)</sup> Hist. Jos. c. 8. p. 17. c. 27. p. 51.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Evang. inf. c. 23. p. 91 u. 93.

<sup>†)</sup> Chendas. c. 50—53. p. 125—129.

fenn follte und uns in ber einfachen Geschichte vom amolfidhris gen Jesus bei Lucas so schon und mahr veranschaulicht ift. nirs gende hervortritt. Go erhalten wir burch bie apofrnyhifche Sus gendaeschichte Sesu nicht die Anschauung ober bie Ahnung einer wiederhergestellten, verklarten Ratur, fondern ein Bild ber Unnas. tur, lauter verfehrte, verrenkte und verzerrte Berhaltniffe. 3mar beschränken sich nicht alle Apokrophen auf die Rindheitsperiode und bas Evangelium bes Nicobemus namentlich bezieht fich gang auf bas Lebensende und bas barüber hinaus Gehende, aber auch in biefen Partien finden wir nicht die eble einfache Saltung des Ranos nischen, tein eigenthumliches Wort ober Factum von Gewicht und Bebeutung, sondern entweder - und bas ift noch bas Befte matte und abgeschwächte Nachbildung ber kanonischen Darftellung. ober biefelbe Tendenz auf bas Bunderliche, Abentheuerliche und Effectmachende, wie in ber Rindheitsgeschichte; überall wird ber fpecififche Berth ber Erscheinung Chrifti nicht in bas Gigenthumliche und Ginzige feines fittlich zreligiofen Genns und Birkens, fondern in bas Bielwissen und Alleskönnen, in bas geheimniß= voll Geifterhafte, in die zauberische Naturbeherrschung gefett; er erscheint nicht als gottlicher herrscher im Reiche ber Wahrheit, als Mittler und Erlofer ber fundigen Menschheit einem beiligen Gotte gegenüber, fondern als Geifter = und Zauberkonia, als gott= gleicher aber entmenschlichter Theurg und Thaumaturg, und bemgemaß muß fich bann auch alles bas geftalten, was von ihm ausgeht.

### b. In Betreff ber Wunder.

Aus der verkehrten Auffassung der Person Christi ergibt sich nothwendig auch das 3weite, eine ebenso verkehrte oder wo moglich noch verkehrtere Behandlung seiner Wunderthätigkeit. Dieß wird zwar jedem Ausmerksameren schon aus den oben gegebenen Beispielen klar geworden seyn, indeß wollen wir doch in einem überblick die charakteristischen Merkmale hervorheben. Ein sehr

bestimmter Unterschied zeigt fich auch hier fcon in ber Stellung. bie bas Bunderbare einnimmt; auf bem kanonischen Gebiete namlich, besonders wenn wir das vierte Evangelium beruchfich: tigen, erscheint baffelbe als etwas, zwar nicht Unwesentliches, aber boch Untergeordnetes, es geht als etwas Abgeleitetes aus ber Gesammterscheinung Christi bervor und bezieht sich als ein bienenbes Glied überall auf ein boberes Geistiges; in bem apokryphischen Kreise aber nimmt es nicht nur den breitesten, sondem fast ben gesammten Raum ein und forbert so gut wie alles Intereffe fur fich allein; es ift nur um fein felbst willen ba, nicht als Begleitendes, fondern als herrschenbes. Dieses falsche Berhaltniß bes Wunderbaren zum übrigen Inhalte hangt aber mefent lich damit zusammen, daß die Natur des Wunders felbst von ben Apokryphikern vollig verkannt, und bemgemaß auch eine gang unrichtige Auffassung dieses Gegenstandes von ihnen practisch burchgeführt wird. Dasjenige, mas wir als Bunder zu betrach: ten wirklich Grund haben, ift, wie wir in bem Sendschreiben an Strauß gezeigt, nie etwas Zusammenhangloses und Isolirtes, fondern immer bas Glieb einer großen Rette; eine Thatfache wird zum Wunder nur durch den bedeutungsvollen Zusammenhang, in bem fie steht und aus bem fie nicht willfurlich herausgenommen werben kann; naber bezeichnet, gebort jum Bunber eine Bermittelung und ein 3med von bestimmter Art: Die Bermittelung ift theils eine geistige und ethische, insofern von Seiten beffen, ber Bunber thut, eine Perfonlichkeit und Gefinnung von fpecis fischer Beschaffenheit, von Seiten berer, an benen Bunber geschehen follen, eine eigenthumliche fittliche Disposition geforbert wird; theils eine physische, insofern das Wunder innerhalb bes gegebenen Naturgebietes und im Busammenbange mit biefem er folgt; ber 3weck aber, bem bas Wunder bient, muß fich als ein wahrhaft heiliger und gottlicher erkennen laffen und baburch, bag er nur auf biesem Wege zu realisiren war, bas Eintreten bes Bunbers rechtfertigen. Betrachten wir nun nach biefen Kriterien ie apokryphischen Wunder, so gehen ihnen alle wesentlichen Belandtheile des Achten und Probehaltigen ab. Es fehlt ihnen zurft ber fittliche Geift, von bem bie kanonischen Wunder getragen nb geweiht find, sowohl in Betreff bes Bunberthaters, als in Betreff berer, an benen fich bie angeblich wunderbaren Erfolge zigen. Die kanonischen Evangelien ftellen in ihrem Chriftus eine berfonlichkeit in die Mitte, von beren innerer Erhabenheit und idtlichkeit das Wunderbare ein fich fo gut wie von felbst verebender Ausbruck auf ber Seite bes Naturgebietes ift, fo bag, enn wir jene Perfonlichkeit zu kennen vermochten, ohne geschicht= ch etwas von ihren Wundern zu wiffen, wir von felbst etwas derartiges erwarten mußten; bie Apokryphen aber laffen es an nem folden Mittelpuncte, an ben fich Alles organisch anschlieen konnte, fast ganglich mangeln; bei ihnen kommt es gar nicht ir Unschauung einer folden Versonlichkeit und bes in ihr fich fenbarenden Geifteswunders, alfo tonnen auch die außeren dunber nicht ein naturliches Ergebniß hiervon fenn, fondern fie then wie etwas gang Willfürliches ba, was Chrifto mehr von ifen angefügt ift, als daß es mit feinem inneren Befen in lembigem Busammenhange ftanbe. Die Bunber ber Apokryphen then fogar großentheils nicht einmal von bem Willen und ber ceibeit Jesu aus, sondern geschehen an ihm und burch ihn, wie irch ein Werkzeug, ja oft burch etwas ganz Außerliches mas it feiner Personlichkeit eigentlich gar nichts zu thun hat: burch 1 abgeschnittenes Studchen seiner Saut, burch feine Ausbunmg ober seinen Schweiß, ober gar burch fein Baschmaffer und me Windeln. hiermit hangt ganz genau ber wichtige Umstand fammen, daß nach der kanonischen Darftellung die Bunberaten Jesu ausschließlich in die Periode seines mannlichen Alters Uen; nach ber apokryphischen wenigstens vorzugsweise in bie eriode der Kindheit\*). Die kanonische Auffassung geht hierbei

<sup>\*)</sup> Selbst Tobtenerwedungen werden in die früheste Lebensperiode Jesu verlegt. ang. mf. c. 44. p. 121. Evang. Thomas c. 9. p. 299. u. bes. c. 18. p. 313.

ftillschweigend von ber richtigen Boraussetzung aus, bag bie Wundergabe eine folche Ausstattung fen, welche sich, wie jebe, auch bie bochfte, Begabung, im Busammenhange mit ber Gefammtheit bes geiftigen und physischen Lebens entwidelt und erft in einem entsprechenben Stadium ber Reife in bestimmten Erfolgen hervortritt; bie apotryphische Behandlungsweise bagegen ichließt auch von Diefer Seite ben Begriff einer naturgemaßen Entfaltung ganglich aus, indem Christus, wie als bewußter Gott, so auch als vollständiger Wunderthater sogleich geboren wird; eben barum fieht aber bie Wimbergabe auch in biefer Rudficht nicht in organischer Verbindung mit seiner Personlichkeit, sie woh net ihm nicht wie einer Person, sondern wie einer Sache, nicht wie einem Subjecte, sondern wie einem Objecte ein, sie ist ibm, bem Rinbe, von außen angethan, wie ein langes, schleppenbes Kleid, bas nicht von ihm, sondern von dem es wie mit Bauber traft getragen wird; die Wunder gehen durch ihn hindurch, wie Waffer burch einen Ranal, und geschehen, er mag babon wiffen und fie wollen ober nicht, alfo keineswegs vermoge feiner gottle den, naturbeberrichenden, flarbewußten Freiheit, fondern vermoge einer ihm mitgetheilten bunkeln und oft unbeimlichen Bau-Wo auf solche Beise bie ethische Bermittelung von Seiten bes Wunderthaters fehlt, ba wird fie confequenter Beife auch auf Seiten berer fehlen, welche Gegenstand feiner Thatigkeit find. In den kanonischen Evangelien wird durchgangig und be flimmt ber Glaube, bas lebendige Vertrauen auf den Bunderthater und bie burch ihn fich manifestirenbe hohere Macht als Bebingung bes Erfolges betrachtet; ohne biesen inneren Sabitus ift Niemand für die eigenthümlich wunderbare Einwirkung empfanglich; burch solchen religios-sittlichen Anknupfungspunct tritt bas Wunder auch von biefer Seite mit ber Entwickelung bes geiftigen Lebens nach feiner hochsten Bestimmung in genaue Verbindung und, wie et felbft feine Burgel im Geiftigen bat, fcblagt es auch wieber Burgeln in's Geistige gurud. Dieg Alles finden wir bei ben Apos

trophen teineswegs; fie beben nirgends ober boch fo felten. bag es als merkwurdige Ausnahme betrachtet merben mufite. bie Nothwendigkeit einer fittlichen Empfanglichkeit hervor, fonbern laffen die Bunber ohne Beiteres an Jebem fich verwirklichen, ber eben zufällig aufftogt und ein außerliches Bedurfnig zu bas ben scheint. Mit ber ethischen Bafis fallt aber auch bie physische weg, so daß die apokrnphischen Wunder überhaupt als etwas gang Unvermitteltes und barum Unnaturliches, Widernaturliches Die Bunber ber kanonischen Evangelien geschehen, wie oben gezeigt, innerhalb eines bestimmten Gebietes, welches zwischen bem vollkommen nachweisbaren Naturzusammenbange und ber absoluten Schopferthatigfeit Gottes in ber Mitte liegt; fie fchließen fich an eine Grundlage bes naturlichen Dasenns und Lebens an, welche fie vorfinden und nicht erft hervorbringen; in ber Darftellung berfelben zeigt fich Maag und Besonnenheit. So ift es nicht mit ben apokryphischen Bunbern. Diese bewegen fich vielmehr theils in einer gang überirbifchen, jenfeitigen Welt, theils geben fie, auch infofern fie ben irbifchen Berhaltniffen angehoren, in naturwidriger Transscendenz in das Gebiet ber gottlichen Schopferthatigkeit hinüber, und laffen unter ber Ginwirkung bes Bunberthaters bas naturliche Dafein und Leben feiner Form und Substang nach erft entstehen, überhaupt aber haben fie etwas Maafloses und Ungeheures\*). Ift aber bas Wunder so aus aller fittlichen und naturlichen Bermittelung berausgeriffen, fo ver-

Dieß ist sowohl bei den Wundern der Fall, die unmittelbar an die Person Shrifti, als dei denen, die an andere Personen geknüpft sind. Für die erste Gattung diene folgendes Beispiel: Jesus faet als achtsähriger Knade ein einziges Waizenkorn und ärntet davon hundert Scheffel (coros — eigentlich, genau genommen, ein noch größeres Maaß —) Sctreide. Evang. Thom. c. 12. p. 303. Für die zweite Sattung solgendes: Elisabeth, deren Kind Johannes von den Bediden gesucht wird, entslieht mit demseiden auf das Gedirge. Da sie nicht weiter kann, ruft sie aus: o Berg Gottes, nimm die Mutter mit dem Kinde aus! da theilt sich der Berg und schließt sie ein, und zugleich leuchtet ihr ein Licht, indem der Engel des herrn sie schübend begleitet. Protov. Jac. c. 22. p. 263.

liert es auch alle Gefetlichkeit und bamit alle Glaublichkeit; es bort auf, ein Bunber zu feyn, und wird ein Miratel, ein por-Dieg geschieht um fo mehr, wenn auch ber wahrhaft beiligende 3weck, die tiefere teleologische Bedeutung fehlt. Dieß ift aber auch in ben Erzählungen ber Apotrophen ber Fall; bem mabrend die kanonische Darftellung Alles, auch das Wunderbate, auf bas zu fliftende Gottesreich bezieht, beffen Grundlegung go schichtlich nur unter biefer Bebingung vermittelt werben kounte, und burch diesen Zusammenhang ben Wundern einen Grund und Sehalt gibt, vermoge beffen fie ihre mahre Burbe behaupten, während nach diefer Darftellung die Wunderthätigkeit Jesu burch: aus vom Geifte ber Weisheit und Liebe getragen ift, und bei ben Empfangern feiner Bobltbaten zugleich feine religiofe Ginwirkung als bas wesentlich Beabsichtigte einleitet, fallt bieß Alles in ber apokryphischen weg: bier ift vom Gottebreiche und von burchgreifender Beziehung aller Lebensverhaltniffe auf baffelbe, von Buffe, Glaube und Seiligung, als bem 3wede, auch ber Bunderthätigkeit Jesu, nicht die Rede; die Bunder sind nicht Bethätigungen weiser Liebe, fondern blinder Macht; es find nicht religiose, sondern blog physikalische Erscheinungen; sie wirten taum alle phyfifch wohlthatig, geschweige benn geiftig, und ber einzige Bwed, ben fie zu haben scheinen, ist die machtige Erregung ber sinnlichen Einbildungsfraft, vor Allem bes Staunens, so bag ber Charakter bes Religibsen, Beiligen und Gots teswürdigen ihnen auch von biefer Seite vollig abgeht. wir dazu, daß bem inneren Wesen entsprechend auch die Darstellungsform für die Wunder in den Apokryphen meist ungeschickt und abentheuerlich, ja oft lappisch und anstößig ist und gegen bie wurdige Einfalt bes Kanons in bobem Grabe absticht, fo werben wir bie Sache fo ziemlich von allen Seiten charakterifirt haben\*). Demgemäß ware bas, was uns bie Apokrophen ge-

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche hiermit die kurze und gute Charakteristik der kanonischen und apokraphischen Wunder in der Kritik des strausischen Werkes von Jul. Müller, Stud. u. Krit. 1836. 3. G. 869. ff.

ben, nicht ein Compler gotteswürdiger Wunder, ausgehend von einer gottmenschlichen Persönlichkeit, getragen von einem großsartigen Zusammenhang und gerechtsertigt durch hohen Zweck und reinen Geist, sondern eine außerliche Aneinanderreihung naturswidiger, sinnverwirrender, sittlich anstößiger und geschmackloser Wunderlichkeiten, und das Ganze läuft darauf hinaus, daß der stärkere Zauber, der sich durch Jesum, namentlich durch das gottgleich allmächtige Zesuskind manisestirt, den schwächeren Zauber des Satans, der Damonen und der dosen Menschen überzwindet. Und wenn es auch der Zauber des Himmels ist, der den Bann der Hölle löset und ihre Magie besiegt, so ist und bleibt es doch bloße Zauberei, unendlich verschieden von einer im Lichte der Weisheit und in der Krast der Heiligkeit dewußt und frei wirkenden Liebe.

# 4. Parftellungsform der Apotryphen.

Bur Bollenbung ber Charakteristik werben wir schließlich noch ein Bort über die Behandlungsart bes Stoffes und über die Form ber Apofrophen überhaupt zu fagen haben. Sehen wir zunächst noch von dem Außerlichen der Erzählung ab, so ift schon die Auffaffungsweise und Geiftesform beiber Gebiete eine gang verschies bene. In ben kanonischen Evangelien gibt sich burchweg ein objectiver Sinn zu erkennen, ber fich einfach an bas Überlieferte und allgemein Anerkannte halt, die Apokryphen aber haben immer einen subjectiven Beischmad und laffen auf willfürliche, oft bocht widrige Beise bie Individualitat ihrer Berfaffer hervortreten. Sie verrathen fich fehr balb als Privatarbeiten und schriftstellerische Proben meift fehr beschränkter Menschen, mabrend bie kanonis ichen gang in bem Grunde bes Gemeinbeglaubens murgeln und, von biefem getragen, über bie Individualität ihrer Urheber bin-Die Kanonifer, aus der Gemeinde und für dieselbe schreibenb, find baber plan, klar, popular und practifc, bas Biel ber lebenbigen, thatigen Frommigkeit nie aus bem Auge verlie-

rend: die Apokryphiker, als Schriftsteller auf eigene Rauft, von ber Absicht geleitet, etwas Besonderes und Effectmachenbes gu produciren, aber ohne hohen Sinn und mahre Kraft, sind als ftrus, unpractifc, erheben fich von der Erbe, ohne in ben Simmet zu reichen, und ichweben fo im Gebiete bes Bunberlichen; fie entmenschlichen Zesum, ohne ihn als wahrhaft gottlich erscheib nen zu laffen. Die kanonischen Schriftsteller, von einem beiligen Ernft und fittlichen Bartgefühl burchbrungen, find bei aller Offen beit, boch fein und keusch und beobachten bei Dingen, die fich au ausführlicher Behandlung nicht eignen, eine bochft lobenswerthe, eble Enthaltsamkeit; bie epokrophischen bagegen laffen fich gerabe mit rechter Borliebe auf folche Duncte ein und werden bierbei oft imgart, roh und über die Maagen handgreiflich. Durch bieg 211les ift bann auch bie außere Korm bedingt. Bo innere Burbe ift, ba wird auch außerliche senn; wo jene fehlt, wird auch biese mangeln. Das Kanonische hat eine wurdige Ginfalt und Groß: artigleit, bas Apolrophische ift in grellen Farben aufgetragen, fleinlich und murbelog. Unfere firchlichen Evangelien find in ibrer Einfachheit lieblich und kindlich; ben apokrophischen fehlt es awar auch nicht gang an fconen und poetischen Bugen, wie g. B. bie Blumenbefronung bes Jesusfindes burch bie andern Knaben ein febr ansprechendes Bild ift und bie Speisung ber Maria burch Engel, geistig gefaßt, einen iconen Sinn bat, aber im Gangen ift boch ihre Darstellung geschmacklos, ja kindisch und albern und oft mit fich felbst in handgreiflichem Biberspruche; fie fires ben wohl nach einer Art von Combination und Einheit, aber iffre Berknüpfungen find erkunftelt und im Gangen ermangeln fie boch aller Confistenz und alles boberen Bufammenhangs .: Die tanos nischen Bucher haben etwas Frisches, Lebenvolles, Ursprungliches, bie apofrnphischen tragen auch in ber Rebe nicht bas Geprage bes Lobens und geben fich . wo fie mit jenen ausammentreffen., .. uns zweifelhaft als fchmache Covien zu erkennen. Jene find mer. welt von ungeübten Schriftstellern herruhrenb. auch unvolltoms

men in ber Darftellung, aber nichts befto weniger burch und burch gehaltreich und intereffant, mahrend fich bei ben Apokrophen ber triviale Sinn auch in ber matten, reiglofen, breiten, ungeschickten Sprache zu erkennen gibt. Bir haben bas fichere, unmiberfprechs liche Gefühl, daß ein Ausspruch Jesu, wie folgender, ben bas Evangelium ber Cbioniten enthielt: "ba nahm mich meine Mutter. ber heilige Geift, an einem meiner haare und trug mich auf ben hohen Berg Thabor \*)" - bag ein folder Ausspruch, ichon allein wegen feiner Geschmadlofigkeit, in keinem unserer kanonischen Evangelien vorkommen konnte. In allen ben gablreichen Aussprus den Jesu, welche uns bie firchlichen Evangelien mittheilen, findet fich tein einziger, ber ohne Beift und Gigenthumlichkeit ober auch nur in ber Form ordinar mare, mohl aber zeigt fich Unangemeffened. Mattes, Lappisches ber Urt genug in ben Apolrophen und faft nirgends geben fie felbstständig ein Wort Jesu, bas originell und bedeutend im Inhalt und anziehend in der Form genannt werden burfte. Treffend fagt in biefer Beziehung Tholud \*\*): "Ift es nicht bemerkenswerth und von bem naturlichen Standpuncte ber Betrachtung aus faum erklarbar, bag Manner von fo wenig Bilbung, wie man ben Aposteln juschreibt, und nicht an einer eins sigen Stelle einen Ausspruch Chrifti berichtet haben, ben man Bebeutungslos und trivial nennen konnte? Man wird auf biefen Umstand erst aufmerksam, wenn uns die Trivialität des Auslegers weis machen will, bag Jesus z. B. Joh. 9, 4. mit ben Worten: "ich muß wirken, fo lange es Lag ift" habe fagen wollen: "ich muß mit meiner Rur eilen, ehe es finfter wird", ober bag et mit jenem : "laffet die Todten ihre Todten begraben" bloß verftandigerweiße habe die Erinnerung geben wollen, baß ja fcon bie Tobtengraber bas Geschaft verrichten wurden. fich von einem frommen und übrigens verständigen Mamme aus

<sup>\*)</sup> Hieron. Commentar. in Mich. VII, 6. u. a. — E. Fabric. cod. apocr. n. T. t. 1. p. 364.

<sup>\* )</sup> Glaubwürdigkeit ber evangel. Gefdicte, &. 408.

niedrigem Stande Bericht über die Reden und Thaten eines großen Geistes geben, und wohl allemal wird es vorkommen, daß
die Grenzlinien zwischen dem wahrhaft Bedeutsamen und dem Gleichgültigen nicht scharf erkannt werden. Wie überaus selten begegnet man nun in den Apokryphen, wo nicht etwa die Inosis den Schriftstellern einen Anflug höherer Ideen mittheilt, einer Sentenz, die des Aushebens werth ware!"

## III. Saliegliche Refultate.

Ueberblicken wir nun alles Bisherige, fo haben wir, wie ich glaube, folgende Resultate gewonnen. Die apokryphischen Evangelien tragen nicht wenig bazu bei, um bie kanonischen in ihrer religiofen Bebeutung, Gehaltfulle, Burbe und Urfprunglichkeit erscheinen zu laffen; es zeigt fich bier auf's anschaulichste, daß man in spaterer Zeit etwas Abnliches, wie unsere kanonis sche Erzählung, burchaus nicht mehr produciren konnte, sonbern baß, mas man ber Art aus freier Sand machen wollte, zu eis ner völligen Miggeburt ausschlug. Das Spiel ber Phantafie vermochte ben Lebenseinbruck nicht zu erseten, aus bem unsere Firchlichen Evangelien mehr ober weniger unmittelbar hervorges gangen waren; biefes Urfprungliche hat bier eine Frische und innere Macht, die burch nichts Spateres, mochte es auch von befferen Schriftstellern, als die Apokryphiker maren, herruhren, erreicht werben konnte. Bei unbefangener Burbigung bes Charakters beiber Schriftkreise werben wir uns auch nicht fur befugt halten, mit Schneckenburger und Strauß zu fagen: "bie kas nonischen Evangelien zeigten fich, ba bie Mythenproduction überall zwei Perioden habe, vermoge ihrer eblen Simplicitat als gefunde Erzeugnisse ber primaren, die apokryphischen dagegen vermoge ihrer Unnatur und Übertreibung als ungesunde Erzeugs

ber fecundaren Mythenbilbung \*);" benn erstlich ift ber Bebes Mnthus im Ganzen ebenso wenig auf die avokrnphischen blungen anwendbar, als auf die kanonischen; biese sind ; zu historisch und zu gut, jene zu gehaltlos und zu schlecht; wem nur irgend eine lebendige Unschauung bes Mythen= is ber alten Welt und feiner einzelnen schonen und finnreis Draanismen vor ber Seele fieht, der wird fich wohl buten usammenraffung fabelhafter und abentheuerlicher Unekoten. Mahrchensammlungen ber Apokryphen Mythen zu nennen; tens aber und hauptsächlich find bie Apokrophen burchaus eine zweite, nur etwas uneblere und bepravirte Fortbilbung nigen Species, welche bie Kanoniker constituiren, fonbern jachen ein gang anberes Genus aus, sie find etwas von bem onischen specifisch und burchgreifend Berschiedenes; fie haben biebenen Standpunct, verschiebenen Beift, verschiebenen Inund verschiedene Form, und dieß Alles fo febr, daß man porbandenen Gegensat im Ganzen auf keine Beise ausgleis , sonbern nur fteben laffen und anerkennen tann. Much tes gegen die historische Unalogie, baß die angebliche Kortma bes Mythus, die wir in ben Apokrophen haben und bie von ber Zeit ber primaren Production nicht burch einen fo ien Beitraum geschieben mar, fo unverhaltnigmäßig schlecht zefallen fenn, ja gang ungeniegbare Früchte geliefert haben e, mahrend die erfte Bildung fo Bedeutendes und Gutes gu e forberte. Endlich ließe fich unter biefer Boraussetzung bas haltniß der Upokryphen zu der sonstigen Lehr = und Geistes= sickelung in ber Kirche und zu ber gesammten alteren kirchlis Litteratur nicht erklaren. Waren bie Apokrophen nur eine ten Mythenschichte, nur eine Fortbildung bes Kanonischen. tam es, bag fich ber Geift und bie Lehre ber Rirche nicht nicht im Zusammenhange mit ihnen, sondern vielmehr im of-

<sup>&#</sup>x27;) Schneckenburger über den Ursprung bes ersten kanon. Evangeliums S. 72. 1ach ihm Strauß Leben Jesu Th. 1. S. 61. ber 1sten Ausgabe.

fenbaren Gegensatz gegen fie entwickelte, baß fie einmuthig von ber Rirche b. b. vom bestimmten und richtigen Bewußtfenn ber großen Mehrzahl ber Glaubigen ausgestoßen murben, mabrent bie kanonischen Evangelien eine ebenso einmuthige Anerkennung fanden und zur Bafis der gefammten firchlichen Geiftesgestaltung wurden? Entweder ent fprachen die Apokryphen bem mythisis renden Geifte ber alteren Rirche, bann mußte fich biefer auch mit ihnen und theilweise an ihnen entwickeln und sie konnten nicht eine fo isolirte Erscheinung fenn und bleiben, ober fie mis ber sprachen ihm, bann find fie auch nicht etwas Secundares, jum Ranon ale Primarem Sinzugekommenes, fonbern etwas vollig Underes; fie find nicht eine Nach = und Fortbildung, fonbern Auswuchs, eine Afterbilbung. Kaum brauchen wir nach bem Gefagten noch barauf hinzuweisen, baß fich bie Auffassung von Schnedenburger und Strauß zugleich auf eine Borausfetzung ftust, welche in keiner Beise zu begrunden ift. Sie geht namlich bavon aus, daß bei den Mythen in der Regel eine zwiefache Bil bungsperiode eintrete, bie primare, burch Gesundheit und eble Simplicitat ausgezeichnet, und die secundare, an ungefunder Übertreibung und verfalschender Runftelei erkennbar. Diese Borftellung von der Sache ift aber theils unrichtig, theils bas Bahre barin nicht genügend ausgebrückt. Denn erstlich verhalt es fich mit ben Mythen nicht, wie mit unorganischen Bilbungen, welche, wie Erbe und Gestein, ein paar verschiedene Schichten ablagern und bann für unmegbare Beitperioden fertig find, fondern jeder My= thus ift ein lebendiger Organismus, ein geistigbeseeltes Bemachs. welches einer unendlichen fortlaufenden Entwickelung fabig ift, theils aus dem eigenen Mittelpuncte heraus, theils vermoge entfprechender Inoculation neu befruchtender Reime und 3meige von außen; und sobann ift biefe Beiterbilbung feineswegs in ber Regel eine Depravation und Berwilderung, ein ungesundes Rantentreiben in das Maaß = und Gefetlofe, sondern wir finden vielmehr, obwohl in einzelnen Fallen auch eine Depravation eintrehoherer und vollendeter Ausbildung: ber Mythus arbeitet sich mit dem Fortgange der Geistesbildung: ber Mythus arbeitet sich mit dem Fortgange der Geistesbildung im Bolke überhaupt aus einer gewissen Robeit der ursprünglichen Simplicität heraus zu einem reicheren geistigen Inhalte und zu einer reineren und gemesseneren Schönheit in der Form; er empfängt mehr Fülle, Tiefe und Durchbildung, ohne daß er seinen gesunden und frischen Lesbensgeist dadurch einbüste. Diese Erscheinung sinden wir nun aber gerade im gegenseitigen Verhältniß des Kanonischen und Apokryphischen gar nicht, und so zeigt sich die Vergleichung auch von dieser Seite als völlig unpassend \*).

Steht uns nun aber die bisher anschaulich gemachte specistsschen Berschiedenheit recht fest, so tragen wir kein Bedenken, zwissichen beiben, wenn auch durchgreisend von einander abweichens den oder selbst entgegengesetzen Gebieten, einzelne Berührungspuncte anzunehmen. Die Grenze ist nicht überall mit gleicher und absoluter Schärse gezogen. Die Apokryphen sind theilweise Copien der kanonischen Aussahen und haben schon insosern etwas den letzteren Berwandtes; aber auch da, wo sie ihren eigenen Beg gehen, kann unter der Spreu ein Baizenkorn versteckt senn, es können einzelne gute, achte, historische, dem Gebiete des Kanonischen zu vindicirende Bestandtheile vorkommen\*\*), und darauf wird die Kritik immer mit Sorgsalt und Unbesangenheit zu achten haben. Dagegen können auch in den kanonischen Evangelien, ohne daß dadurch ihre wahre Bürde beeinträchtigt wird, solche Elemente vorkommen, die an das Apokryphische grenzen, und

<sup>\*)</sup> Bergl. W. hoffmann über bas Leben Zesu v. Strauß, hft 1. S. 97. 3. Müller in ber Kritif bes Lebens Jesu v. Strauß, Stud. u. Krit. 1836. Heft 3. an verschied. Stellen. Tholuck Glaubwürdigk. ber evangel. Geschichte, S. 412 ff.

<sup>\*\*)</sup> Man sehe: Münter Probabilien zur Leidensgeschichte aus dem Evangeslium des Nicodemus in Stäudlins u. Teschirrers Archiv für alte und neue Kirschengeschichte 1822. Bd. 5. St. 2. S. 317 — 345. C. J. Nitzsch de apocryphorum Evv. in explicandis canonicis usu et abusu. Viteb. 1808.

biese wollen wir auch nicht kunftlich zu verbeden suchen. me man auch Anftand — was freilich bei Bielen ber Fall fenn wird - bie Speisung ber vier = ober funftausend und bie Baf= ferverwandlung hierher zu rechnen, fo burfte man boch an ber im Evangelium Matthai Kap. 27, B. 52 u. 53. erzählten Auferstehung und Erscheinung vieler Beiligen in Berufalem vor ber Auferstehung Chrifti, bes Erstgeborenen von ben Tobten, ein Beifpiel haben, von welchem allgemeiner jur Anerkennung ge= bracht werden konnte, bag es ein apokrophischer Bestandtheil innerhalb des kanonischen Gebietes fen. Indeg bleibt uns bierbei immer ber wefentliche Unterschied unverrudt: in ben kanonischen Evangelien ift Sagenhaftes, welches von einem biftorischen Grunde ausgeht, in ben Apokryphen ift rein Ersonnenes, Fabelhaftes, welches gar keinen Grund bat, weber einen ibealen, noch einen geschichtlichen. Dort spielt bie Sage nur wie ein Nachklang aus vorchriftlichen Gebieten und als eine Begleiterin bes Lebendia = Bolksmäßigen in ber erften Grundung und Berbreitung bes Evangeliums auch in die schriftliche Darftellung berein, die Substanz aber ift historisch; hier bagegen hat sich die Rabel auf ben Thron gefett, schwingt willfurlich und phantaftifch ihren Zauberstab und lagt weber Geschichte noch gesunden Berffand zum Worte kommen.

Die ganze bisherige Vergleichung aber legt uns dieß klar und factisch vor: in den apokryphischen Verkassern haben wir wirklich Schriftseller, die aus ihren Sinne heraus eine Geschichte Christi machten; durch sie erhalten wir einen ersonnenen, sabelhaften, oder wenn man die Sache über Verdienst vornehm benennen will, einen mythischen Christus. Aber wie weit brachten es denn nun die Leute, die, abgelost vom historischen Grunde, das Christusleben frei producirten? Nicht weiter brachten sie es, als zu einer, nicht einmal schonen, nicht einmal von achter Poesse belebten Figur, sondern nur zu einer unerfreulichen, leblosen Ungestalt. Der Christus, ben uns die Apokryphen geben, konnte keinen Schülerkreis ge-

winnen und auf Leben und Tod festhalten; er konnte keine Rirde fliften; entkleibet von allem mabrhaft Menschlichen, ift er nur eine Frage bes Gottlichen ohne inneren Gehalt, ohne mahre Rraft und Sobeit. 3wischen biefem Chriftus und bemienigen. ben uns bie kanonischen Schriften schilbern, ift keine Ausgleis dung moglich; man kann nur ben einen anerkennen, ben anbern verwerfen. Es ift aber flar, bag nur vermoge ber lebenbigen Einwirfung bes kanonischen Chriftus ein Chriftenthum moglich mar und moglich ift, bei ber Unnahme bes aporryphischen aber nicht. Bare auch nur ein einziges unserer kanonischen Evange= lien ba, fo konnte fich baraus ber driftliche Glaube eines Gingelnen, einer Gemeinde, ja ber gangen Rirche frisch herausbilden; burch ein apofrnphisches Evangelium ober burch alle zusammen. konnte dieß nimmermehr bewirkt werben; ja wer fich wirklich an bie Apotrophen, an ihren Geift und Standpunct in ber fruberen Beit hielt ober gar jest halten wollte, ber mußte und muß eben baburch gehindert werden, jum mahren, lebendigen, vollftandigen Christenthume hindurchzudringen; aus ihnen konnte und kann kein Chrift, geschweige benn eine Kirche geboren werben. Dieß Alles gehörig erwägend, wolle man aber auch nun nicht ferner fagen, bag die kanonischen Evangelien eine primare, bie apokryphischen eine secundare Mythenbildung segen, und wolle fich, bes totalen Unterschiedes, ja Gegensages eingebenk, mehr als bisher befinnen, ehe man zwischen beiben Bebieten, als ob fie gleichartig maren, Parallelen gieht!

# Im Berlage von Friedrich Perthes ift erschienen:

Dr. Eduard Köllner (Professor ber Theologie zu Göttingen) Symbolik der Lutherischen Kirche. gr. 8. Preis 3 Thir. 8 gl.

Seit 1781 ift keine umfassende Bearbeitung des Geschicktlichen und Dogmatischen der Symbole erschienen. Der Berkasser hat versucht, die Bedeutung und die Auctorität der Symbole für die Kirche, geschichtlich, wie dogmatisch zu erstrern, ihre Geschichte, innerlich, wie äußerlich, nach den lehten Quellen darzustellen, und in einem Abrisse ihre Lehre als geschlossenes System, rein aus ihnen seibst, zu entwickeln. In der Borrede ist, nach dem Jusammenhange der Symbole mit dem ganzen Leben der Kirche, der gegenwärtige Justand der evangelischen Kirche beleuchtet, und die ausgedeckten Mängel und der vielleicht noch nie so ausgesprochene traurige Justand der evangelischen Kirche dürsten wohl die existelte Beachtung nicht weniger der Laien, wie der Theologen verdienen,

Christliche Polemik. Bon Dr. Karl Beinrich Sad, orbentlichem Professor ber Theologie an ber Universität zu Bonn, u. f. w.

Dieses Werk schließt sich in sofern an die im Jahre 1829 erschienene Christliche Apologetik desselben Berkassers an, als es beabsichtigt, den Irrthum, durch welchen die in der Apologetik dargelegte christliche Wahrheit innerhalb der Kirche verdunkelt wird, als solchen zu bezeichnen und zu widerlegen. Die Polemik wird als theologische Disciplin behandelt, vermöge deren eine Erkenntniß des kirchlichen Irrthums überhaupt und aller seiner Hauptsormen insbesondere, wie sie aus derselben Wurzel immer von neuem in der christlichen Kirche hervortreten, zum Iwede einer klareren Einsicht in das Verhältniß der Glaubenswahrheit zur Kirche und zur Welt, gewonnen werden soll. Deshald ist die einseitige kirchlich sigmbolische und dogmatischexegetische Behandlung der Polemik, wodurch das Berschmin-

ben bieser Disciplin in der zweiten halfte des achtzehnten Jahrhunderts herbeigeführt wurde, ausgegeden, und der Berfasser hat der Polemist in der Darstellung
des Wessens alles Irrthums in der Kirche, so wie in der Rachwessung gewisser
einander theils bedingender, theils verdrängender hauptsormen desselben, nämlich
des Indisserentismus, des Liberalismus, des Spiritualismus, des Separatismus
und des Theostratismus, eine höhere philosophische theologische Ausgabe zu stellen
versucht. Ist daher von der einen Seite Alles vermieden, was einer polemischen
Behandlung einzelner dogmatisch = kirchlichen Zeitsragen als solcher gleichsieht, so
ist auf der anderen das Innere und Wesentliche in den Gegensähen der Parteien
zum ansdrücklichen Gegenstande der Untersuchung gemacht worden. Das Wert ist
mit einem dreisachen Register der Sachen, angeführten Schriststeller und erlänterten Stellen der heiligen Schrift versehen.

Acta historico - ecclesiastica seculi XIX. Herausgegeben von G. Fr. Heinr. Rheinwald. Sahrgang 1835. gr. 8. 1838.

2 Thir. 6 gl.

Im Jahre 1734 begannen zu Weimar die Acta historico - ecclesiastica, welche, von du dis zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts sortgesett, jest die urkundliche Grundlage der Kirchengeschichte jener Beit darbieten. Das 19. Jahrhundert hat sich noch keiner solchen Sammlung zu erfreuen; daher der Hr. Herschieften das 19. Jahrendert hat sich noch keiner solchen Sammlung zu erfreuen; daher der Hr. Herschieften das geder sich entschloß, jenes verdienstliche Unternehmen auch für unsere Zeiten sortzussehen. Der soeben erschienene erste Band enthält die Urkunden des Jahres 1835 (über hundert an der Jahl) aus der katholischen, evangelischen und griechischen Kirche aller Länder. Grundsat dei der Auswahl war "Alles auszunehmen, was von allgemeinem geschichtlichen Interesse sen und den Sharakter des Documents an sich trage." — So wie nun der Hr. Herausgeber in gleicher Weise die solgenden Jahre zu begleiten dentt, so beabsichtigte derselbe, zurückgehend bis zum Ansange unseres Jahrhunderts, das Weichtigste aus den bereits versiossenen Jahren zu sammeln, um die von Wielen lebhaft empfundene Lücke zu ergänzen.

Am Schlusse ber Borrebe brückt ber Herr Herausgeber ben Wunsch aus: "Die Sammlung möchte nicht nur in bem engern Kreise theologischer Leser Einzgang sinden, sondern auch einer Ausmerksamkeit der historiker und Administrationsmänner sich erfreuen, denen die Angelegenheiten der Gegenwart immer mehr es nahe legen, daß das religiöse Element im Staatsleben nicht das lehte sen."

Neue kritische Untersuchungen über bas Buch Daniel. Won S. Savernick, Dr. und Prof. b. Theol. 1838. 8. 14 gl.

Die vortlegende Schrift, veranlast hauptschich durch den Commentar von Dr. C. v. Len gerke über das Buch Daniel, behandelt die Hauptpunkte, woramf es tei der in unserer Zeit so vielsach besprochenen Streitfrage über die Authentie sens biblischen Buches ankommt, und will als eine Beilage zu den in dem Commentare über den Daniel desselben Berfassers angestellten Untersuchungen angesehm sein. Der Berf. hat sich tieser in seinen Gegenstand hineingelebt und seine Überzeugung von der Schteit des Daniel auf gründliche und umfassend Werise in ihren Beweisen dargelegt. Bei dem lebhasten Interesse, welches das theologische Publikum gegenwärtig an Untersuchungen aus dem Gebiete der höheren Kritik ninntt, wird es auch dieser Schrift nicht an der Ausmerksamkeit und der Beachtung sehlen, welche die Besprechung eines so wichtigen Gegenstandes jedensalls verdient.

#### gerner:

Drech Bler, Morit, Prof. zu Erlangen, die Ginheit und Echtheit ber Genesis ober Erklarung berjenigen Erscheinungen in ber Genesis, welche wider ben mosaischen Ursprung berselben geltenb gemacht werben. at. 8. 1 Thir. 12 gl. Tholud, Aug., Predigten, in bem akademischen Gottesbienfte ber Universität Salle gehalten. 48 Bandchen. 8. Predigten über Sauptflude bes driftlichen Glaubens und Lebens. Reue Ausgabe ber vier Sammlungen von akademischen Predigten in zwei Banden. 8. 3 Thir. 12 gl. Reander, Aug., bie Geschichte ber Pflanzung und Leitung ber chriftlichen Kirche burch bie Apostel. Neue vermehrte Ausg. in 2 Thln. gr. 8. 3 Thir. 12 gl.



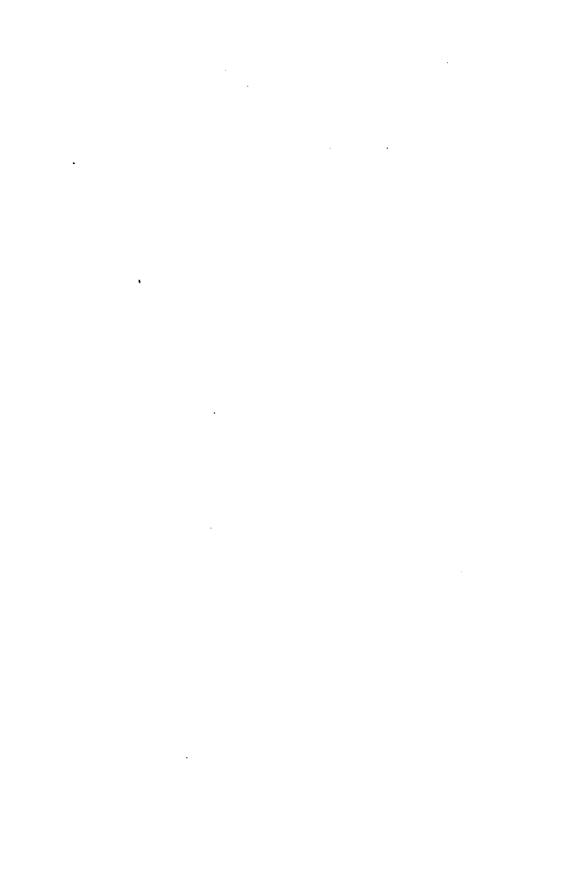



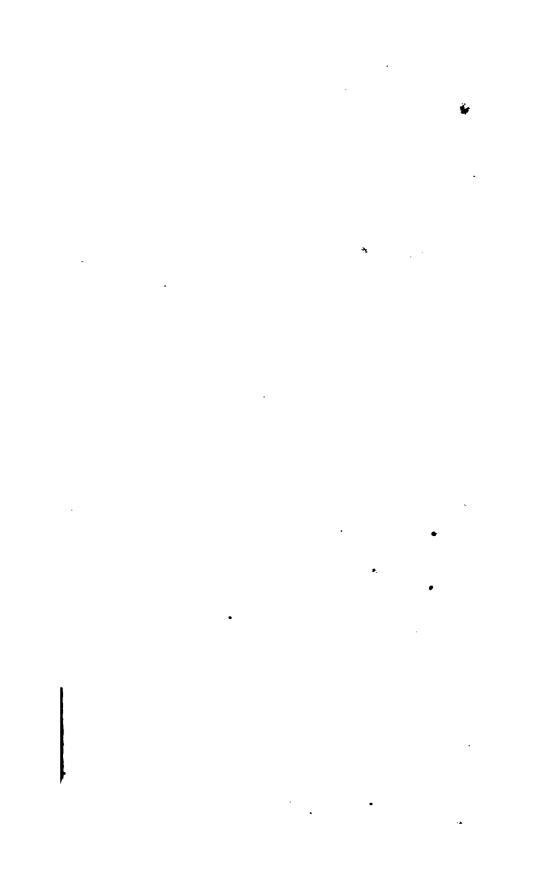



;

•

.

